

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



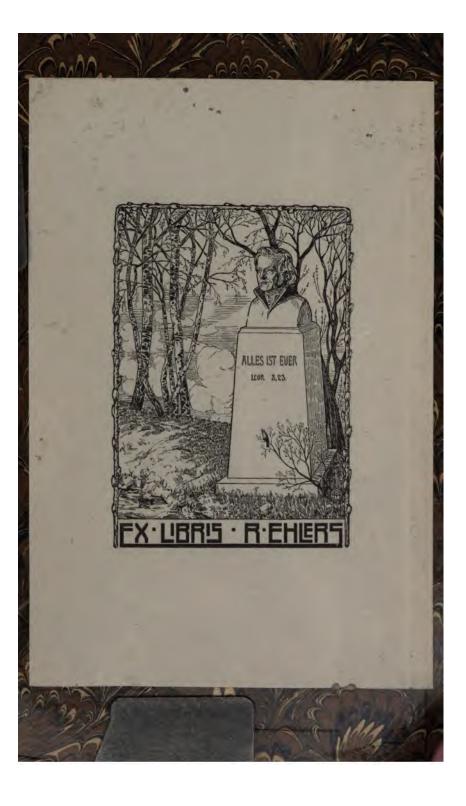

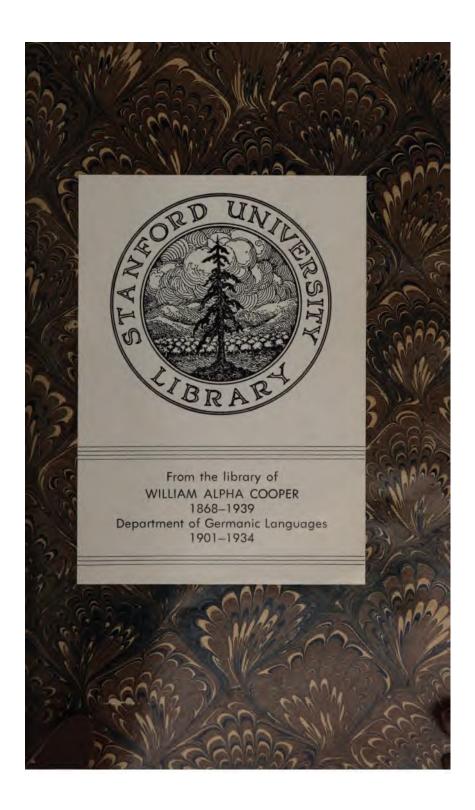

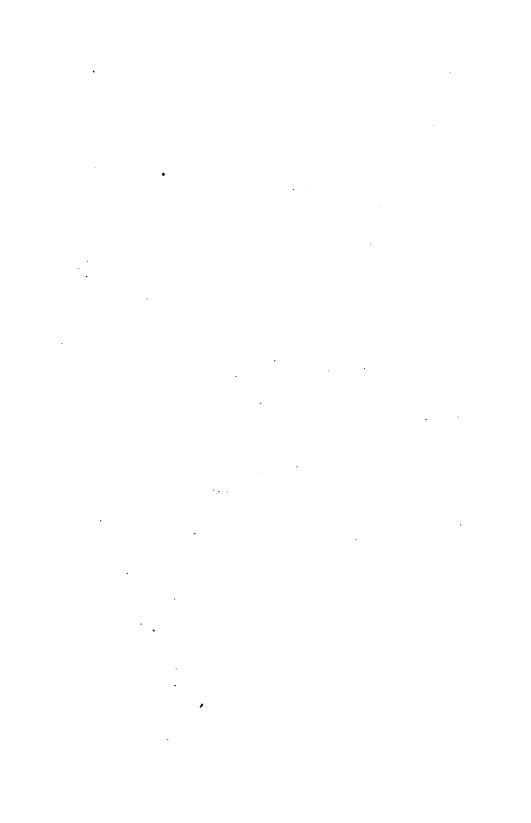

• .

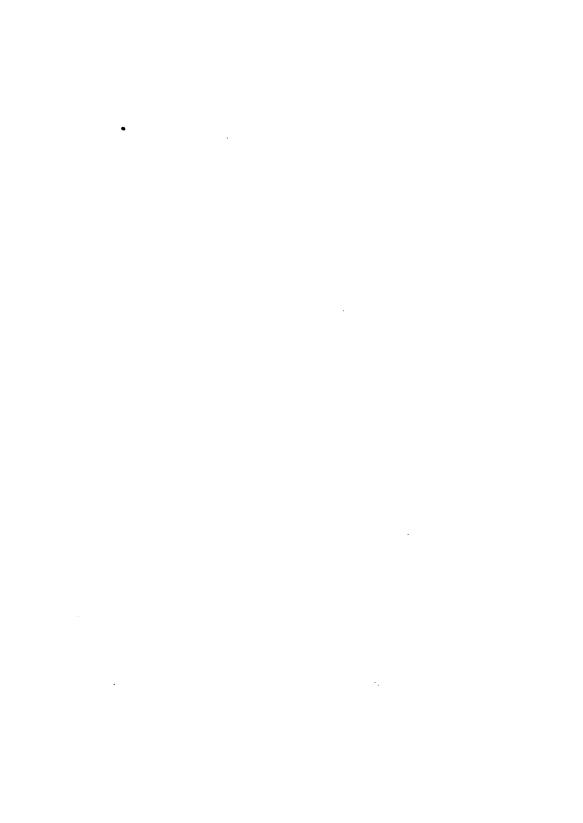

## Berzeichniß

ber

### von der Weimarischen Goethe=Ausgabe bis Ende des Jahres 1894 erschienenen Bände.

|     |        |                                                                                              | <b>Breis</b>               | Breis.       |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
|     |        |                                                                                              | ber fleinen                |              |
|     |        | I. Abth. Berte im engern Sinne.                                                              | Musgabe,                   | j. wertyt.   |
|     |        | 1. atoty. wette im engern Sinne.                                                             | brojairt.                  |              |
| 1.  | Band.  | Gedichte 1. Theil                                                                            | 4000                       | 0.00         |
| 2.  | Band.  | Gedichte 2. Theil                                                                            | . 2.80                     | 2.40         |
| 3.  | Band.  | Gedichte 3. Theil                                                                            | 3.50                       | 3.00         |
| 4.  | Band.  | Gedichte 4. Theil                                                                            | . 3.00                     | 2.50         |
| 5.  | Banb.  | Gebichte 2. Theil Gebichte 3. Theil Gebichte 4. Theil 1. Abth. Gebichte 5. Theil 1. Abth.    | 2.50                       | 2,00         |
| 5.  | Rand.  | 2. Abth. Unter ber Breffe.                                                                   | <b>" –</b> ,50             | 2,00         |
|     |        | West = öftlicher Divan                                                                       | . 3,80                     | 3,20         |
|     | Band.  |                                                                                              | , 0,00                     | 0,20         |
|     |        | Dinan                                                                                        | , 2,60                     | 2,20         |
| 8.  | Rand   | Gög von Berlichingen. Egmont                                                                 | " 2,80                     | 2,40         |
| 9.  | Ranh   | Laune des Berliebten. Mitschuldige. Geschwifter.                                             | " <i>2,</i> 00             | 2,10         |
| ٠.  | vuii.  | Wette. Romeo u. Julia. Mahomet. Tancred                                                      | 4,00                       | 3,30         |
| 10  | Ronh   | Iphigenie auf Tauris. Raufikaa. Tasso. Die                                                   | <b>, 4,00</b>              | 0,00         |
| 10. | Zuno.  | notiviica Anchier                                                                            | , 3,40                     | 2,80         |
| 11  | Manh   | natürliche Tochter                                                                           | , 0,±0                     | 2,00         |
| 11. | Zuiw.  | und Cluire Rendstiide                                                                        | ,, 3,50                    | 3,00         |
| 10  | 905    | und Elmire. Bruchftude                                                                       | , 0,00                     | 2.70         |
| 10. | Bank   | 1 974th Malkankuan Manshiele Mas min                                                         | , 3,20                     | 2,10         |
| 10. | zouiw. | 1. Abth. Paläophron. Borspiele. Was wir                                                      |                            |              |
|     |        | bringen. Theaterreben. Gog von Berlichingen                                                  | 0.00                       | 0.00         |
| 11  | m s    | (Bühnenbearbeitung)                                                                          | , 2,80                     | 2,30         |
| 14. | zano.  | Fauft 1. Theil                                                                               | , 2,50                     | 2,00         |
| 15. | Zand.  | 1. Abth. Fauft 2. Theil (Text)                                                               | , 2,50<br>, 2,70<br>, 2,00 | 2,20         |
| 15. | Band.  | 2. Abth. Fauft 2. Theil (Lesarten)                                                           | <b>"</b> 2,00              | 1,60         |
| 16. | Band.  | Puppenfpiel. Faftnachtsfpiel. Gebichte. Masten-                                              |                            |              |
|     |        | jüge. Spimenides .<br>Triumph ber Empfindsamteit. Bögel. Groß:                               | <b>" 4</b> ,50             | 3,70         |
| 17. | Band.  | Triumph der Empfindsamkeit. Bogel. Groß-                                                     |                            |              |
|     |        | Cophia. Burgergeneral                                                                        | , 3,00                     | 2,50         |
| 20. | Band.  | Wahlverwandtichaften                                                                         | . 3.20                     | 2,70         |
|     | Band.  | Wilhelm Meister's Wanderjahre 1. Theil                                                       | " 3,—                      | <b>2,4</b> 0 |
|     | Band.  | Dichtung und Wahrheit 1. Theil                                                               | <b>"</b> 3,00              | 2,60         |
|     | Band.  | Dichtung und Wahrheit 2. Theil                                                               | , 3,00                     | 2,60         |
|     | Band.  | Dichtung und Wahrheit 3. Theil                                                               | <b>, 2,80</b>              | 2,40         |
| 29. | Band.  | Dichtung und Wahrheit 1. Theil Dichtung und Wahrheit 2. Theil Dichtung und Wahrheit 3. Theil | , 2,00                     | 1,70         |
| 35. | Band.  | Tag = und Jahres - Heft 1. Theil                                                             | " 2,50                     | 2,00         |
| 36. | Band.  | Tag = und Nahres = Bette 2. Theil                                                            | , 3,50                     | 3.00         |
| 43. | Band.  | Benbenuto Cellini I. Theil                                                                   | " 3,25<br>" 3,40           | 2,70         |
| 44. | Banb.  | Benvenuto Cellini 2. Theil                                                                   | 8.40                       | 2,80         |
| 46. | Banb.  | Windelmann. Philipp Hadert                                                                   | " 3,20                     | 2,70         |
|     |        |                                                                                              | W ~,~0                     | -,           |

| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | Brei3<br>f. Mitgl.<br>der<br>Goethe=Gej.                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| II Ich. Arrentifericartliche Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sunt. Sunt. Sunt. Sunt. Sunt. Sunt. Sunt. Sunt. Sunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ian derivation. That is a line de la la la la de de la la la la de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .4 4.40<br>. 3,40<br>. 4.25<br>. 6.30<br>. 4.60<br>. 3,80                    | 3,80<br>3,00<br>3,75<br>5,50<br>4,00<br>3,40<br>3,50<br>3,70<br>2,60                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | im Sommerfendurt. Them Armeleine L. Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.00                                                                         | 3,60                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ii dent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Imer be Beffe. III. Das. Grettes Tagebücher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                            | 0,00                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIF THE Attrice Tracender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                            |                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sent<br>Sent<br>Sent<br>Sent<br>Sent<br>Sent<br>Sent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tr Jame 1791—1795  Tr Jame 1791—1795  Tr Jame 1791—1795  Tr Jame 1795—1795                                                                                                                                                                                                                                                                                     | # 3,80<br>• 3,70<br>• 4,60<br>• 4,40<br>• 4,00<br>• 3,40                     | 3,40<br>3,30<br>4,00<br>3,80<br>3,60<br>3,00                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Dat. Seethes Briefe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Sunt<br>5 Sunt<br>5 Sunt<br>5 Sunt<br>5 Sunt<br>12 Sunt<br>12 Sunt<br>12 Sunt<br>12 Sunt<br>13 Sunt<br>14 Sunt<br>15 Sunt<br>16 Sunt | To deller 1779—1770  To deller 1779—1770  To deller 1779—1770  To deller 1779—1776  To deller 1779  To deller 1779 | 3,50<br>3,50<br>4,00<br>4,00<br>5,00<br>4,50<br>4,50<br>4,50<br>4,80<br>4,50 | 2,60<br>3,00<br>3,50<br>3,50<br>4,40<br>4,40<br>4,00<br>3,60<br>4,00<br>3,20<br>4,25<br>4,00<br>2,60<br>3,40<br>4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

der Buchter mit Angelte der Bezogsbebingungen find burch alle Buch-

**Meimar**. 1. Drenmter 1894.

Die Berlagehandlung von hermann Bohlan.



## Goethes Werke

Berausgegeben

im

Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen

III. Abtheilung 6. Band

Weimar Söhlau 1894.

# Goethes Tagebücher

6. Band

1817 — 1818

Weimar Hermann Böhlau 1894.



## In halt.

|          |     |     |     |     |   |    |      |    |    |   |   |  |  |  | Scite       |
|----------|-----|-----|-----|-----|---|----|------|----|----|---|---|--|--|--|-------------|
| 1817 .   |     |     |     |     |   |    |      |    |    |   |   |  |  |  | 1           |
| 1818 .   |     |     |     |     |   |    |      |    |    |   |   |  |  |  | 154         |
|          |     |     |     |     |   |    |      |    |    |   | - |  |  |  |             |
| Agenda   | 181 | 7   |     |     |   |    |      |    |    |   |   |  |  |  | 279         |
| Lesarten | t . |     |     |     |   |    |      |    |    |   |   |  |  |  | <b>2</b> 83 |
| Berichti | gun | gen | ı   |     |   |    |      |    |    |   |   |  |  |  | 322         |
| Anhan    | g.  | N   | aďŋ | tra | g | zu | III, | 2, | 31 | 4 |   |  |  |  | 323         |

832,62 T Abt. 3 V. 6 C. 2

### 1817.

### Januar.

- 1. Bisiten angenommen. Die beiden Berliner Bilder aufgehangen. Meine Werke durch August an Serenissimum. Mittag für uns. Geschichte von gestern Abend recapitulirt. Hofr. Meher. Canzler von Müller. 4. Bogen von Rhein und Mahn in der Revision.
- 2. Billets und Briefe:

5

20

Un Frommann, an Färber adreffirt.

- 10 An Frege, Ankündigung der angekommenen 3000 Thlr. An Zelter nach Berlin. Gegenvisiten besorgt. Nachricht und Rechnung von Conta. Phantasie als 4. Grundkraft des geistigen Wesens. Gemälde von Hummel und Burh. Kupferstiche von Gmelin aus Rom. Meyer zu Mittag. Ausstellung gewechselt und bessprochen. Ingurd. Der Taubstumme. Ingurd.
  - 3. Allerley expedirt und geordnet. Über Kants Phi= losophie: Sendung an die Erbgroßherzogin K. H. Billet von derselben. Geheftet. Genast
  - wegen der Stuttgarter Berechnung. Sendung

ber 400 Thlr. von J. A. H. der Frau Groß=
fürstin, für das paralattische Instrument. Diese
400 Thlr. dem Oberaufsichtlichen Hauptcassirer
Cammer=Accessist Weber, bis zu weiterer Ber=
ordnung, zu einstweiliger Ausbewahrung über=
geben. Mittag für uns. Der Schutzeist. Be=
schluß von Ingurd. Abends Rehbein. Serbische
Lieder. Preßfreyheit u. d. g.

- 4. Acten geordnet und in die Registrande eingetragen. Miscellen in's 2. Rhein und Mahn-Heft. Kath 10 Bulpius von Jena retour. Badeinspector Schütz. Derselbe zu Mittag. Berschiedenes besprochen. Abends: Les Amours de Barras.
- 5. Einiges geordnet. Um 10 Uhr zu Serenissimo. Mittags die behden Fräulein Pogwisch. Nach 18 Tische für mich. Abends Coudray.
- 6. Allerleh expedirt. An Herrn von Schreibers (mit Inlage von Serenissimo). Miscellen zu Rhein und Mahn. Briefe und geheftet. Geh. Hofrath Kirms. Lebensgeschichte Steiners von Winterthur. Mittag für uns. Kam der Abstruck der Gedichte an. Hofr. Meher. St. Kochus ausgemahlt. Das Intermezzo.
- 7. Briefe concipirt und geheftet. An Frommann mit den 5. Revisions=Bogen. Miscellen durch= 25 gedacht. Demle Meher: Pflicht um Pflicht. Mit= tag für uns. Austheilung der Rollen. Abends Sueton gelesen.

- 8. Les Amours de Barras an Serenissimam zurück. Brief an Erssa wegen Schreibern. Schreibers Attestat. Spazieren gefahren. Mittag für uns. Hofr. Meher. Rehbein. Pflicht um Pflicht. Der grade Weg der beste.
- 9. Neapolitanische Reise vorgenommen. Suetons August. Aupferstecher Müller. Bild des Großberzogs. Spazieren gefahren. Belvedere. Pflanzenzhäuser. Mittag für uns. Abends Hofr. Meher. Homers Odhssee. Äußere und innere Verhältznisse. Hofball. Brief an von Erffa zu Wernzburg beh Vösneck. (Durch Schreibern besorgt.)

10

- 10. Sicilianische Reise. Madonna von Dresden ansgekommen, dieselbe in Rahmen gesaßt. Mittag für uns. Morgenblatt. Allgemeine Zeitung pp. Abends: Coudray, die römischen Münzen angessehen. Abends später mit dem Cammerrath.
- 11. Italiänische Reise revidirt. In den vordern ge= heizten Zimmern Ordnung gemacht und Aupfer= ftiche eingelegt. Den Flügel gestimmt. Mittag der Badeinspector. Musik. Sebastian Bach. Hofr. Meher wegen Recension der Kupferstiche. Die Entführung.
- 12. Einiges geheftet. Vorbereitungen zur Musik. Dejeuner und Musik. Die behden Fräulein von Pogwisch. Nachmittag Hofr. Meher wegen der Kupferstiche. Abends derselbe. Homer. Spätershin für mich das griechische Original.

1\*

- 13. Italiänische Reise. Brief von Seebeck mit No=
  tizen wegen der Majolika. Brief von Schlof=
  ser mit Rotizen vom Senckenbergischen Stifte.
  6. Revisions-Bogen von Rhein und Mahn. Zur Großherzogin Königl. Hoheit. Mittag allein.
  Borkommnisse des Morgens überdacht. Wurde der Fußboden des großen Zimmers angestrichen.
  Houels Sicilien. Er mischt sich in alles.
- 14. Briefe u. d. g. Brief an Seebeck in Nürnsberg. (Abschluß des Majolika Handels.) 16 Sendung von München. Aufenthalt in Neapel. Mittags allein. August von Berka zurück. Um 4 Uhr Dle Meher Leseprobe. Homer. Aufentshalt zu Neapel.
- 15. Manches geheftet und rubricirt. Gegenüber= 11 ftehendes: Brief an Frommann, 6. Revisions= bogen retour. Brief an Bergrath Lenz, Com= municirtes remittirt. (Beides durch Färber be= forgt.) Herr Staatsminister von Humboldt. Spazieren gefahren. Mittag für mich. Heidel= 20 berger Jahrbücher. Recension von Niebuhrs Rö= mischer Geschichte von Schlegel. Abends Herrn und Frau von Humboldt beh Frau von Wolzogen gesehen. Hofr. Meher und August. Depesche von Göttingen.
- 16. Italianische Reise. 1/2 11 Uhr Herr Minister von Humboldt bis gegen 1 Uhr. Mittags allein.

- Spazieren gefahren. Italiänische Reise. Coudray. Mein Sohn von Hof.
- 17. Etwas zur Schilberung von Neapel. Hafis Gebichte von Hammer. Der Gesellschafter von
  Gubis 1. Woche. Spazieren gefahren an's Webicht. Mittag allein. Vorbereitung auf den
  Abend. Abends Staatsminister von Humboldt.
  Jest Politica. Die Damen, Vorlesung des
  Divans.
- 18. Mit John mancherlen expedirt. Briefe, siehe Montag. Mittag Babeinspector Schütz. Händel= sche Fugen gespielt. Staatsminister von hum= bolbt. Achill, italiänische Oper.
- 19. Ober=Aufsichts=Expeditionen und Acten. An Färster. Zeddel und Berordnungen. An Frommann den 7. Revisionsbogen ret. An Jarick (Stud. jur.) in Breslau. Rhein und Mahnsceft, 2. Stück. Fräulein Ulrike von Pogwisch um Abschied zu nehmen. Spazieren gefahren nach Belvedere. Mit Serenissimo in die Glasshäuser. Zurück. Mittag Hofr. Meyer. Erise. Um 4 Uhr Rehbein. Abends mit Meher. August auf den Resourceball.
- 20. Rebenstehendes: Carl Steiner, Winterthur. Rath Schloffer, Frankfurt. Quittung. Ritt= ner, Dresden. 4 Ldr. Dr. Seebeck, Nürnberg. Alter Atlas. — Anmerkungen zum 2. Rhein und Wain=Heft ajustirt. Notizen wegen dem jungen

- Naturforscher Thienemann. Papiere deßhalb von Serenissimo. Spazieren gefahren. Mittag mit meinem Sohn. Acten geheftet. Manches in Ord-nung gebracht. 1/26 Uhr der Erbgroßherzog. Hosmedicus Rehbein. Blieb derselbe.
- 21. Anmerkungen zum 2. Ahein und Mahn=Heft ajustirt. Prof. Sturm und Dr. Thienemann. Rath Bulpius, Aufträge wegen Jena. Spazieren gefahren. Mittag für mich. Die morgentlichen Beschäftigungen fortgesetzt. Exhibita von Jena. 10 Prof. Renner wegen seiner Anstalt. Für mich.
- 22. Oberaufsichtliche Geschäfte. Berschiedenes in Brivatgeschäften. Die Miscellen zum Rhein und
  Mayn-Hoft redigirt. Mittag für mich. Mit
  August. Rehbein, mit solchem über C. F. Wolf 15
  und Meckels Übersetzung. Das Leben ein Traum.
  Meine Gedichte. An Frommann 7. Revisionsbogen retour. Manuscript, die Anmerkungen und
  Belege. An Färbern nach Jena.
- 23. Allerley häusliche Einrichtungen. Rhein und 20 Mahn=Heft. Nach Berka. Mit dem Inspector Schütz im Badehäuschen. Mancherley Berhält= nisse der Gegend und des Bades. Mittag mit dem Cammerrath. Hofr. Meyer. Züricher Bey= träge 9. Heft. Brewsters 4. Buch 4. Capitel. 25
- 24. Miscellen zum 2. Rhein und Mahn-Heft. Dahin Gehöriges geordnet. In den vordern Zimmern. Daselbst mit August zu Mittag. Entoptische

Farben. Bon Serenissimo Gödekes Relation von den Österreichischen und Baherischen Salz-werken nebst Zeichnung. Den ganzen Abend damit zugebracht und Leonhard und Lenz nach-geschlagen. — Brief an C. F. Schortmann in Saalfeld.

25. Oberaufsichtliches und anderes. Rehbein. Genast. Agricola de re metallica. In den vordern Zimmern. Mittag mit August. Rach Tische Tennstädter Teich Phänomen. Die Quälgeister. — Langer Kaften an die Churprinzessin von Hessen nach Cassel (die Berliner Gemälde enthaltend). Brief an Frommann (die Anmerstungen zum 2. Rhein und Mahn-Hest). Brief an Prof. Hummel nach Berlin (Anzeige des Abgangs seiner Gemälde nach Cassel).

- 26. Hofgärtner Wagner von Jena. Miscellen zum Rhein und Mahn-Heft. Die Kinder der Frau von Hengendorf. Ankunft des Cölner Blumenstücks.

  Wit Hofr. Meher in den vordern Zimmern. Fuhr spazieren. Mittag Hofr. Meher. Berhandlung über den Werth der aufgehängten Kupferstiche. Über Kunst mit Hofr. Meher. August bis spät am Hofe.
- 25 27. Zu dem Rhein und Mahn-Heft Miscellen. Brief an Haffner nach Berlin. Spazieren gegangen. Darauf gefahren. Mittag für uns. Hofr. Meher. Brief von Seebeck, von Schadow. Sendung von

- Leipzig (Meine Werke.) Oberbaudirector Coudray. Blieben Abends zusammmen.
- 28. Rebenftehendes u. a. m.: Brief an Seebeck mit einer Affignation auf 170 Thlr. Sächs. für die Majolika. Brief an Kappelmann Buchbinder= 5 meister mit einer Afsignation auf 12 Athlr. 8 Gr. Sächs. für den Einband meiner Werke. Brief an Frege in Leipzig (Notiz von beiden Afsig= nationen). Brief an Lenz (Kücksendung einiger mitgetheilten Briefe). 2. Khein und Mahn-Heft. 10 Brief von Herrn von Preen. In den vorderen Zimmern aufgeräumt. Spazieren gesahren. Host. Weher zu Tische. Kupserstiche. Herr von Mün= chow, wegen Andau an die Sternwarte u. d. g. Abends für mich: Hirts Mythologisches Wörter= 15 buch. Später mein Sohn.
- 29. Briefe u. d. g. Blücher'sche Statue dictirt. Eini= ges andere zum Rhein und Mahn=Heft. Theater= Angelegenheiten. Spazieren gefahren. Wittag für uns. Hofr. Meyer. Abends: Welcher ist der 20 Bräutigam.
- 30. Geburtstag der Großherzogin. Vorbereitung auf mein Erscheinen beh Hofe: die Belehnung des Fürsten von Turn und Taxis als Erb=Land= Postmeister betreffend. 3/4 auf 1 Uhr nach Hof. 25 Beleihungs=Att. Zwischenzeit. Tasel. Kurze Zeit nach Hause. Abermals an Hof. Ball. Souper woran jedoch keinen Antheil genommen. Carl

haffner, Stud. Med. nach Berlin. Director Schabow nach Berlin. Brief mit meinen Werten an die Großherzogin.

31. Castrollen betreffend. Geh. Hofr. Kirms. Hofschauspieler Dels. Communication mit Serenissimo. Mittag für uns. Herr Lieutenant von Schiller, ein Theaterstück bringend. Herbelots
Bibliothèque orientale.

### Februar.

- 1. Stadelmann trat seinen Dienst an. Stanze zu den morgenden Bilber-Scenen. Schauspieler Graff und Haibe. Mittag der Badeinspector. Nach Tische mit August. Abends der Schutzeist.
- 2. Des Erbgroßherzogs Geburtstag. Berschiedene Beschäftigungen, bezüglich an die Tableaux. Brink von Berberich. ½12 Uhr mit meinem Sohn beh Hof. Eröffnung des Landtags. Nach Hause gefahren. ¾ auf 3 zur Tasel. Nach Hause. ¾ auf 7 zu den Tableaux. Brief an den Erbgroßherzog mit meinen Werken.
- 3. Entwürfe zur neuen Theatereinrichtung. Rehbein. Brief und Auffat von Boifferée. Spazieren gefahren. War der Pferde = Transport für den Großherzog angekommen. Mittag für uns. Hofr. Meher. Abends der Bergsturz.
- 25 4. Briefe und Acten geordnet. Erlaß an Münchow den Belzerischen Garten betreffend. Theaterschneiber.

- Spazieren gefahren nach Belvedere. Mittag für mich, späterhin mein Sohn. Abends allein. Tenneckers Heilmethode der Pferdekrankheiten.
- 5. In Theater = Angelegenheiten gearbeitet. Der 9. Revisionsbogen. Mit Fräulein Ottilie von 5 Pogwisch spazieren gefahren. Mittag dieselbe zu Tisch. Porteseuille der Römischen Schule. Hofr. Meyer. Nachrichten von Berlin. Abends für mich. Zeitig zu Bette.
- 6. Vortrag zur Einführung des Cammerraths bey 10 der Theater=Intendanz. Verordnungen deßhalb concipirt und mundirt. Vorstellung meines Sohnes in der Session der Intendanz. Mittag für uns. Die Geschäfte durchgesprochen. Hofr. Weher. Canzler Müller. Mit August. Hofr. 15 Meher dis spät. Rhein und Mahn=Hest. Franksfurter und Berliner Angelegenheiten.
- 7. Theatersachen. Tabellen über die aufzusühren=
  den Stücke und Athalia. Geh. Hofrath Kirms.
  Theaterschneider und Beuther. Mittag für uns. 20
  Verschiedenes von Serenissimo. Bibliotheksbuch
  vorzüglich Kupfer. Authographa geordnet. Mol=
  lers Heste betrachtet. Realcatalog Poetischer
  Theil. Mein Sohn krank.
- 8. Nebenstehendes: Brief an Dr. Sulpiz Bois= 25 serée nach Heidelberg. Due Servière mit Abbildungen von St. Rochus zu Bingen. Brief an Zelter (wegen dem jungen Teichmann).

Un Frommann den 9. Bogen von Rhein und Mahn retour. — Theater-Angelegenheiten. Oels. Genaft. Theaterschneider. August befand sich nicht wohl. Berliner Kunst-Einrichtungen. Mittag mit meinem Sohn. Canzler von Müller. Hofr. Meher. Brief von Gagern vorgelesen. Landtagsgeschichten. Mit den neuen Ländern übernommene Schulden. Recension der neuen Kupserstiche. Uchilles, Italiänische Oper. Nordlicht beobachtet.

9. Recenfion des Müllerschen Kupserstichs in das 2. Rhein und Mahn-Heft. Wein Sohn wieder besser. Schreibern an Hofr. Meher empfohlen. Genast. Theaterschneider. Rehbein. Kollenvertheilung auf Mahomet. Mittag Hofr. Meher. Den Schutzeist abgekürzt. Abends Hofr. Meher: Beredung wegen der Berliner Anträge.

10

15

10. Schutzeift abgekürzt. Miscellen zum 2. Rhein und Mahn-Heft. Aupferstecher Müller wegen Kupfer und Umschlag dazu. Soufsleur Rötsch, wegen dem Schutzeist und Mahomet. Glückliche Ankunft der Majolika von Nürnberg. Dieselbe ausgepackt. Mittag Fräulein Ottilie. Betrachtung der Majolika. Abkürzung des Schutzeistes fortgesetzt. Hofr. Meher die Majolika betrachtet. Die unterbrochene Whistparthie und der gerade Weg der beste. — Brief an Helmine Chézh, geb. Frehin Klencke zu Berlin (Übersetztes

- Calberon'sches Schauspiel remittirt). Brief an Dr. Seebeck in Rürnberg (Borläufige Melbung ber glücklichen Ankunft der Majolika).
- 11. Briefe: An Cotta wegen des 14. Bandes. Beschreibung des Nordlichts. An Seebeck und son Derschau (Majolika betreffend). Brief an Kabe in Breslau. Herr Beuther. Die Rollen zu Mahomet präsentirt. Madame Beuther um 11 Uhr. Mittag für uns. Majolika näher unterssucht. Redaction des Schutzgeistes. Den ganzen 10 Abend damit beschäftigt. Brief an Färbern, autorisitet Rechnungen remittirend.
- 12. Allerleh Expeditionen: Brief an Herrn From=
  mann (ben 10. Revisionsbogen von Rhein und
  Mahn retour). Brief an Major von Anebel. 18
  Brief an Färbern (das falsche Exemplar der
  Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung retour).
  NB. Borstehendes alles an Färbern adressirt.
   Theatralia. Holbermann als Phanor. Mit=
  tag für uns. Hofrath Meher. Abschrift der 20
  Redaction des Schutzeists. Fernere Redaction.
  Westindier. Brief von Frau von Beaulieu.
- 13. Rollen des Clavigo vertheilt. Luftspiel die Berwechslung von Hensel gelesen. Der Schutzeist
  redigirt. Bon 10—12 Uhr Leseprobe von Maho= 25
  met. Mittag für uns. Redaction des Schutzgeistes, damit bis in die Nacht beschäftigt. Ab=

schrift desselben durch John die ganze Nacht hindurch. — Brief an Dr. Seebeck in Nürnberg. Brief an Major von Derschau, Nürnberg (glückliche Ankunft der Majolika u. d. g. melbend).

14. Acten geheftet und geordnet. Fernere Vorarbeit vom Schutzeift. Tasche von Leder bestellt. Ansberes das Theater betreffend. Fellenbergischer Gehülfe, Lippe aus Braunschweig, kehrt nach Hofwhl zurück. Umständliche Beschreibung der Gegend, der Anstalt u. f. w. Mit Hofr. Meher spazieren gesahren. Derselbe zu Mittag. Baals Panier für Athalia. Am Schutzeist fortgesahren. Abends Probe von Athalia. — Brief an Dr. Cotta in Stuttgardt. Brief an Canzlehrath Vogel allhier (Bezahlung des Nürnbergischen Atlas betreffend).

5

15. Miscellen zum 2. Rhein und Mahn-Heft. Theaterbeforgungen. Hof-Medicus Rehbein über Lippe,
Fellenberg und die Reife. Herr Holdermann
wegen des Paniers. Geh. Hofr. Kirms. Fortgefahren an den currenten Geschäften. Mittag
Badeinspector. Campbell Reisen in Süd-Afrika.
Abends John; am Schutzgeist gearbeitet. Käthchen von Heilbronn. Campbells Reisen. —
Manuscript a—n incl. an Frommann zum
2. Rhein und Mahn-Heft. Major von Knebel
mit dem Berzeichniß der Majolika.

- 16. Geburtstag der Erbgroßherzogin. Meine Werke derselben verehrt. Stromeyers Krankheit: Retardation der Athalia. Besuch des Großherzogs und von Lindenau. Prinz Georg von Hessen, Cammerherr von Bişthum. Mittag für uns. 5 Die Drillinge zur morgenden Vorstellung bestimmt. Redaction des Schutzeists und Collationirung der Rollen durch John. Bis in die Nacht damit fortgesahren. Schreiben an J. Kaiserl. Soheit von meinen Werken bealeitet. 10
- 17. Theater=Angelegenheiten. Anfang des Baues. Entschuldigung wegen der verspäteten Oper Athalia zu Höchstdero Geburtsseft. Rollen=Aus=theilung zum 24. Februar. Überlegung wegen Sonnabend. Mittag Fräulein von Pogwisch. 15. Johler wegen des Schranks. Redaction des Schutzeistes. Canzler von Müller. Hofrath Meher. Staatsminister von Boigt. Hofrath Meher blieb zu Tische. Späterhin Schutzeist.
- 18. Schreiben an Serenissimum wegen Jena. 20 Beränderung der Rollen des Schutzeistes. Mit= tag Badeinspector. Nach Tische Musik. Ber= änderung der Rollen fortgefahren. Um 4 Uhr Mahomet. Hauptprobe. Mit August. Campbell.
- 19. Theater=Angelegenheiten. Briefe u. d. g. Der 25. Cammerrath ging heute zum erstenmal aus. Um 11 Uhr in's Theater wegen Mahomet und den 24. Februar von Werner. General von Benden=

borf und Canzler von Müller. Mittag Fräulein Ottilie. Schiffbruchs-Geschichte. Der Schrank zur Majolika aufgerichtet. Am Schutzgeist fortgesahren. Mahomet. — Brief an Major von Anebel. Paquet an Färbern (6 Exempl. meiner Gedichte einzubinden und Maaß zu einem Bilberrahmen).

20. Theatralia. Am Schutzgeist ausgebeffert. Um
11 Uhr Probe vom 24. Februar mit DUe Engels
10 und Durand. Mittag Fräulein Ottilie. Am
Schutzgeist fortgefahren. Hofr. Meher; Zeitungen.
Worgenblatt gelesen. Geschichte eines neuent=
standenen Bulcans auf Sumbaba.

- 21. Redaction des Schutzgeistes. Überlegung der ersten Decoration dazu. Leseprobe mit den 4 Hauptssiguren aus dem Schutzgeist. Bekanntmachung des Ganzen. Mittag für uns. Abends: Coudrah und Rehbein über das Theater. Rochussest. Bersschiedene Kunstwerke vorgezeigt.
- 22. Theatralia. Miscellen zum 2. Rhein und Mahnseft. Revision des Schutzeistes 4. Att. Die vier Hauptrollen bis zu Ende der dritten Aktes revisitrt abgesendet. Mit Dle Meher den Vetter aus Bremen. Mittag Fräulein Ottilie. Das große Kupfer-Porteseuille. Canzler von Müller. Die Schweizersamilie. Campbell Reise in Afrika.
  - 23. Miscellen in's 2. Rhein und Mahn-Heft. Theatralia nach allen Seiten hin vorbereitet und durch-

gedacht. Im Theater wegen der Decoration zum 24. Februar. Ben den Bringeffinnen zur Tafel. Um 4 Uhr in die Probe vom 24. Februar. Gegen 6 Uhr nach Hause. Abend allein. Rhein und Mann-Seft lettes Manuscript. Campbell Reise 5 nach dem Cab. - Brief an Frommann. Brief an Kärber. Autorisirte Rechnungen remittirt. Gentianen verlangt. Brief an Theater = Neuigkeiten und wegen dem Belter. iungen Teichmann.

- 24. Verschiedene Theatralia. Promemoria die Decorationen und Aufführung der Zauberflote betreffend u. d. g. Botum wegen der Opern-Regie und anderes. Abschrift des Schukgeistes fortge= Mittag Hofrath Meher. fahren. Berfteinerte 15 Blätter. Redaction des Schutgeistes. Canaler Fernere Redaction des Schutsvon Müller. geiftes. Vorstellung vom 24. Februar und dem Geftändniß. - Brief an Cotta, inliegend: Die guten Beiber. 20
- 25. Theater=Geschäfte. Um Schutgeift fortgefahren. Mittag für uns. 1/2 11: Der 3. Att zu vier. Majolika zum Theil aufgestellt. Schutgeist fortgefahren. Dr. Reades Farbentheorie. Zachs Correspondeng mit Lindenau. Tischbeins Brief und 25 Zeichenwerk. Von Schloffer über Staatsver= faffung.
- 26. Theater=Sachen (Anfrage an den Capellmeifter).

Fortgesetztes Einreihen der Majolika. Erlaß an Baurechnungs=Revisor Klein wegen dem Anbau an die Sternwarte und Veterinärschule. Redaction des Schutzeists. Mittag Fräulein von Pogwisch. Auf Veranlassung Einstedlischer Erzählungen verschiedenes aus alten Weimarischen Zeiten. Abends: Der Strohmann und der Vetter aus Veremen.

- 27. Schutgeists Redaction mundirt. 1/211 Uhr Leseprobe zu Sechs vom Schutgeist der zwei letten 10 Dels neugufzuführende Stücke Atte ben mir. Beredung wegen Decorationen im vorgeschlagen. Schutgeist mit Beuther und Holdermann. Billi= gung Sereniffimi des Vorschlags wegen der Opern= Regie. Theater=Seffion und Refultate. Mittag für 15 uns. Corunda. Trauerspiel Semiramis. Billi= aung des Billets Serenissimi in Regie-Angelegenheit. Erftes Cremplar des Schutgeiftes zum Buchbinder. Coudray. Schlofflügel. Chauffee-Bau. Theater. Sendung von Schadow. - Abgefen de= 20 tes: Erlaffe an Klein (vid. geftern). Mit ben dazugehörigen Acten an Münch ow gesendet.
- 28. Über neue Regie der Oper und des Ganzen überhaupt. Einleitung wegen der Decorationen. Rollen des Schutzgeiftes collationirt. Mittag für uns. Staatsminister von Boigt. Bancrost on Permanent colours. Kotzebuischer Almanach von 1816. Die Beraubten. Paduanische Münzen.

### März.

- 1. Berschiedene Theatralia. Regisseur Oels. 6 Exem=
  plare meiner Gedichte von Jena. 2. Exemplar
  des Schutzeists vom Buchbinder. Behden Exem=
  plaren das Fehlende hinzugefügt. Capellmeister
  Müller. Mittag Badeinspector. Zeichnung an s
  Olle Joh. Canzler von Müller. Abends der
  Hausdoctor und die Nacht im Walde. Ver=
  schiedenes nach Jena an Färber.
- 2. Über Opern=Regie. Im Garten. Kupferstecher Müller. Die Bestohlenen redigirt. Über die Thea= 10 ter=Einrichtung im Ganzen gelesen und gedacht. Mittag Fräulein von Pogwisch. Capellmeister Müller. Über von Componisten längst beobachtete Gesehe und nunmehrige Begründung derselben. Abends am Rothmantel redigirt. An From= 15 mann mit Manuscript zum Rhein und Mahn.
- 3. Allerley Theatralia. Mundum wegen der Opern=
  Regie. Geh. Hofrath Kirms. Abschrift der Be=
  stohlenen. Einrichtung der Regie. Nach Belve=
  dere. Mit Serenissimo in den Gewächshäusern. wittag Fräulein Ottilie. 5 Uhr Hofr. Meher.
  Barths Brief und Kupfer, Diener zweier
  Herrn. Großmama. Mit August. Sendung
  von Darnstedt.
- 4. Regie=Constitution. Treuterischer Kaufcontract. 25 Die Beraubten burch John. Genast jun. Unzel=

mann. Mittag Fräulein Pogwisch und Hofr. Meher. Im fertigen Manuscript der Beraubten die Lüden ausgefüllt. Abends Hofrath Meher. — An Director Schadow nach Berlin die Anstunft der Medaillen gemeldet.

5. Allerley Theatralia. Vorbereitung zur morgenden Session. Geheftet und geordnet. Regisseur Oels verschiedene Angelegenheiten. Derselbe persönlich. Exemplar Schutzeist an denselben. Mittag Fräulein von Pogwisch und Capellmeister Müller. Kupfer gesehen. Abends die deutschen Kleinstädter.

5

- 6. Einige Theatralia. Empfehlungsschreiben für Dr. Rehbein. Dels und behde Genaft. Beh Serenissimo die Holz-Harmonika. Beh Frau von Stein. Spazieren. Mittag Fräulein Pogwisch. Die Bestohlenen. Probe vom Schutzeist von 4 Uhr 9 1/2.
- 7. Observanda zur Aufführung des Schutzgeiftes. Geh. Hofrath Kirms. Dels. Prof. Mylius. Dr. Ofann. Hauptm. Thompson. Mittag Fräulein von Pogwisch. Barthii Monumentum Pacis. 4 Uhr Hauptprobe vom Schutzgeist. Nees von Csenbed: Erhptogamen. Brief an W. Tisch bein nach Eutin.
- 25 8. Theatralia und anderes. Rath Bulpius: Binden der rohen Bibliotheksbücher. Mittag Fräulein Pogwisch, Rehbein, Badeinspector. Händel'sche und Bach'sche Compositionen vorgetragen. Canz

- ler von Müller und Coudrah. Der Schutzeift. Bergrath Boigt nach Jena (Stein retour). Schauspieldirector Steinau in Bamberg.
- 9. Mancherlen Theatralia. Berichiedene Briefe: Berrn Dr. Rebbein auf feiner Reife mitge= s gebene Empfehlungsichreiben. Un Dr. S. Boifferce in Beidelberg. Un Beh. Cabinetsrath Schleiermacher in Darmftgdt. An Brof. Ufteri in Burich. Brief an herrn bon Brief an Brof. 1 Schreibers nach Wien. Belter nach Berlin. — Beuther, Sarmonita= Spieler Buschmann. Regisseur Dels. Rehbein empfahl fich, heute abreifend. Nach Belvedere gefahren. Mittag für uns. Unterhaltung über häuß= liche Angelegenheiten. Ifis. Die Beftohlenen.
- 10. Theatralia. Briefe u. d. g. Herrn Prof. Zel=
  ter nach Berlin (inliegend ein Lied). —
  Portraitmahler Müller. Dels: Beränderung des
  Mittwochsstücks. Den Schutzeist nochmals eini=
  ger Abkürzung willen durchgesehen. Mittag für 20
  uns. Fräulein Ottilie. Hofr. Meher. Gröff=
  nung der Winterthurer Sendung. Mehr Glück
  als Verstand und der Citherschläger. Theatralia
  durchgedacht.
- 11. Bielerleh Theatralia. Beuther: Decoration der 25 Schweizersamilie. Acten geheftet. Instructionen für Regisseurs u. d. g. Kam der 12. Revisions= bogen von Jena. Die neusten Expeditionen an

- Geh. Hofrath Kirms. Spazieren gefahren mit Fräulein Ottilie. Mittag diefelbe zu Tisch. Abends: die Bestohlenen und den Rothmantel redigirt. — Brief an Frommann mit 1 Blatt Manuscript.
- 12. Allerley expedirt. Von Jena Zwiebeln u. d. g. Briefe und Theatralia. Mittag für uns. Lorhings Bild von der Großherzogin behalten. Hofrath Meyer. Würtembergische Verfassungs-Urkunde. Pflicht um Pflicht und der arme Poet.

5

- 13. Gensd'arme im Garten. Borbereitung gur Gef-Lorging, wegen feinem Bild; mit 3fffion. lands Bortrait. Seffion worin mein Sohn. Rach Belvedere, daselbst Serenissimus. Mittag Cammerrath Bercher. 3m Garten. 15 **Bortraits** einrangirt. Oberbaudirector Coudran. Mis= cellen = Portefeuille durchgefehen. Cangler von Müller. Coudray blieb. — Brief an Barth nach Breslau. Brief an Schabow in Berlin mit 51/2 Louisd'or beschwert.
- 14. Erlasse an Capellmeister Müller, Oels und Stromeyer, das neue Reglement betressend. Im Garten. Herr Lorzsing wegen den Bestohlenen. Revision des 12. Bogens. Mittag Fräulein Pogswisch. Probe von Athalia. Abends für mich nochmals durchgegangen.
  - 15. Erlasse und Instructionen an Capellmeister Müller, Dels, Stromeher vollends beendigt und

- revidirt. Geheftet und rubricirt. Den schönen Morgen meistens im Garten. Due Meyer. Mittag der Badeinspector. Musik und Bau= überlegungen. Athalia.
- 16. Schluß=Redaction der Bestohlenen. Kötsch und s
  John Collationirung der Kollen. Bielerley
  Theatralia. Kupserstecher Müller ein Bilb von
  seinem Sohne. Im Garten. Mittag für uns.
  Canzler von Müller über die Publica. Zeich=
  nung der Gräsin von Egloffstein. Abends für 10
  mich. Die Bestohlenen und den Kothmantel
  durchgedacht. Paquet an Färbern, darin:
  1) Bestellung von 2 Bilberrahmen u. d. g. 2) an
  Frommann 12. Correctur=Bogen retour. 3) an
  Major von Knebel plattdeutsche Gedichte.
- 17. Die nächsten Agenda verzeichnet. Theatralia. Rötsch. Im Garten. Brief von Rochlitz. Rhein und Mahn von Jena. Mittag für uns. Hof= rath Meher. Des redigirten Schutzeistes 2. Vor= stellung. Einige Bemerkungen während der Auf= 20 führung.
- 18. Erlaß an Dr. Bulpius, Sammlung der Antiquitäten betreffend. Schluß des 2. Rhein und
  Mahn-Hefts. Agenda nachgetragen. Im Garten.
  Mittag Fräulein von Pogwisch. Eduard Genast 25
  Musit. Abends für mich. Baria. Letzten halben
  Bogen Manuscript zum 2. Rhein und MahnHeft an Frommann.

- 19. Erlasse in Intendanz= und Oberaufsichtlichen Angelegenheiten. Verschiedene Theatralia. Briese concipirt. Im Garten. Holdermann. Genast. Fräulein Ottilie. Im Garten die Cornushecke angelegt. Mittag Fräulein von Pogwisch. Um 11 Uhr die Comtesses Egloffstein und Canzler von Müller und Frau, Fräulein Ottilie. Hofr. Meher. Athalia. Welckers Sappho. — Erlass an Kühn wegen diesjähriger Benuhung des Gartenslecks an der Veterinärschule durch Bibliotheksschreiber Färber und Schröter.
  - 20. Am 3. Rhein und Mahn=Heft gearbeitet. Vorbereitungen zur heutigen Session. Mittag für uns. Welckers Sappho. Überlegungen wegen der Reise. Hofr. Meher.

15

20

25

21. Bon hier an ift ein besonderes Heft als Tagebuch geführt worden.

Gegen 8 Uhr von Weimar weggefahren. Gelinde Kälte, umwölkter Himmel, wenige Schneeflocken. Von Kötschau zu Fuße bis an die abhängende Straße. Versteinerungen. Steinkerne. In's Paradies, zu Ottenh, eine neue Elektristr= maschine zu sehen, nach Tharand bestimmt. Zu Tische allein. Sammlung von Corundum aus England. Auf's Wuseum. Rufsische Mineralien. Zu Major von Knebel. Englische Gedichte, besonders der Wolkenbote. Abends zu Hause. 22. Gefchäftsregiftratur von geftern. Auf den Beinrichsberg, die Seil-Anstalt betrachtet. 3m botanischen Garten. Bu Döbereiner. Auf's aftrono= mische Observatorium, das Belzerische Garten= fleck befehen. Zu Major von Knebel. Nach 5 Saufe. Der Wolkenbote von Kalidafa. Zum beffern Berständniß Asiatic Researches Vol VI. Befuch von Münchow. Mittag für mich. Spazieren gegangen. Abends ben Bergrath Boigt. Die obengenannten Bücher fortgelefen.

- 23. Geschäfte von gestern notirt. Treppe an Schillers Gartenhaus beforat. Repositorien neben dem neuen Auditorium. Berarath Döbereiner fuhr mit mir bis Wingerle, Gefpräch über die Angewandte Chemie, entop= 15 neusten Chemica. tische Karben. Mittag ben Frommanns mit Sei= bensticker, von Münchow, Gries, Marezoll d. j. Daselbst bis 4 Uhr. Nach Hause. Baudirector Coudray, der von einer Tour, von Bürgel, Dorn= burg bp. zurück kam, wegen Chauffirung ober 20 fonftiger Verbefferung der Wege. Mit demfelben zu Major von Knebel. Abends ben mir. Borzeit, Feldzug in die Champagne.
- 24. Tagebuch, gestrige Ausrichtungen registrirt. Coudran in die Bibliothek. Berathung wegen 25 des Pfeilers, mit Coudray die übrigen Museen durchgegangen. Geiftlicher von Gleina. Mit Coudran zu Döbereiner, zu Münchow.

Bisiten beh Ziegesar, beh Köthe. Zu Hause. Beh Knebels zu Mittag. Abschied von Coudrah, Expedition des Kutschers nach Weimar. Bertram Tragödie Engl. Beh DUE Seidler. — An Cammerjunker von Goethe, Entoptischen Apparat verlangt.

25. Schönfter Tag.

5

10

15

20

25

Färber auf der Bibliothek, wegen der Handwerksleute zur Aufsicht. Wissenschaftliches, Oberaufsichtliches. Spazieren, erst allein, dann mit Frommann, Knebel begrüßt. Mittags für mich. Spazieren bis zur Rasenmühle. Beh Knebel, in dessen Garten ich heute früh Luden, Köthe und Beucer gesunden hatte. Abends zu Hause. Ordnen und Borbereitung mancher Dinge.

26. Umwölft aber schön.

Eröffnung des von Weimar gekommenen Kastens. Expedition der Theaterangelegenheit: Theatralia durch Seidler nach Weimar gesendet. — Die bisherigen Exhibita und Expeditionen geordnet. Acten geheftet. Kamen die beiden Genaste. Im Museum, Bibliothek. Der Balken wurde in die Höhe geschraubt. Beh Major von Knebel. Beh Voigts zu Mittage, Linnés Portrait. Lobdaer Jahrmarkt, Negociation wegen Fischen. Abends der Wolkenbote. Brief und Medaille von Boissere. Überlegung was zunächst zu thun.

27.

Bedeckter Simmel mit Regen. Brief an Berrn von Lud. Billet an Sturm und von Münchow. Thusnelda an Anebel. Baurevifor Alein wegen der Sternwarte, auch ber Beterinar = Schule; Professor Gulbenapfel, 5 Geh. Hofrath Stark. In's Museum, die herren Lonswell und Thorndike aus Bofton, eingeführt vom Geh. Hofrath Eichstädt, empfohlen von Eichhorn. Zu Major von Anebel, dafelbst ge= îpeist. (Helles Wetter.) Nach Tische Professor 10 Löbel. Rach Haufe. Expedition nach Weimar: Räftchen mit Pflanzen an Fraulein Bogwifch. Canglar Müller, Schreiben von Schorll. Brief an Major bon Lud nach Münfter. Ein Backet Tische. — Frühe Frommann, wegen 15 bem Schluß vom Rhein und Mahn = Heft und dem Beginnen der Morphologie. Das Injections= täftchen an Professor Renner übergeben.

(Schnee = Geftöber.)

Abends bei Frommann, Frau Hofrath Martin, 20 Regierungsrath Müller von Weimax.

28. Beschäftigung abzusenden wie neben steht: Ge=
nast. Liederband. Afsign. 32 fl. Auftrag Mspte.
Bişthum Brief versprochen. eingeschloßen an
August. Demselben Aufträge. Aräuter. Briefe 26
Bişthum, Uwaroff. Br. an Meyer. Auf=
träge. — Döbereiner Entoptica. Pr. Zigesar.
Löwenzahnkur bestellt. Arbeit fortgesahren. Leh=

ter halber Bogen an Fromm. Rhein und Mahn II. Morphologie beachtet. Zu v. Hof Geh. L. A. Mittag allein. Starde b. j. Boigt b. j. Schon das entoptische Phänomen zeigender Cubus. 5 makung. Paralogismen der Zuschauer. Expe= dition geschlossen. Zu Knebel. Ben Seidlers. v. Hof u. Frau. Br. Marezoll. v. Gerftenbergt. 29. Vorwort zur Morphologie. Indische Geographie. Entoptische Karben. Hofraths Boiat Cubus. Güldenapfels jenaischer Almanach, Artikel Bibli= 10 otheken. Belege zur Museumsrechnung, Schema jum Auffat über die Thierarznehichule. gefahren, zu Pflug, neue Art Theckeffel, den Weg nach Weimar, zu Madame Bohn, zu Geh. Juftig= rath Martin, ben Ziegefars, nach Saufe. Mittaa 15 Rach Tische mein Sohn, weimarische allein. Geschäfte, häusliche und öffentliche. Abreise des= felben. Überlegung der nächsten Arbeiten. Knebel, halb 9 Uhr nach Hause. Weimarische Sendung. Vorwort corrigirt. 20

30. Borbereitung der Sendung nach Weimar, Erlaß an Prorector wegen des Herrn von Bünau Gartenwohnung. Professor Voß von Heidelberg. Zu Renner das Monstrum der doppelten Ziege seciren zu sehen. Über die Brücke, am Geleitsthaus abgestiegen, wieder zurück, Bergrath Boigt und Frau in Wagen genommen, gefahren bis an die hohe Saale. Mittag beh Ziegesars mit

Köthes und Frommanns. Nach Saufe. Wunderbarer Fund von Berfteinerungen an der alten Löbstädter Strafe durch Stadelmann und Barth: hinausgefahren die Örtlichkeit zu untersuchen. Bu Major von Knebel. Politica, Religiosa. 5 Nach Sause, die Versteinerungen gemustert und Rarte von Sindoftan, Rennells Reife. - Expedition nach Weimar: Jasmin und Bouquet an Fräulein Ottilie. Aufträge an meinen Sohn und Kräuter.

10

31. Nebenstehende Expeditionen nach Weimar: Die Zahlung an Rabifius betreffend mit den Acten und dem hiefigen Quartal=Extract. Votum. wegen Separatcasse ber Gewährschaft. Stifte= matisch geordneter Catalog der Edelsteinsamm= 15 lung. An meinen Sohn Brivata. An Hofrath Mener wegen des Zeicheninstituts. Berrn Sofrath Jagemann wegen Gerenif= fimi Portrait für das Ober=Appellationsgericht. — Stammbuch an Madame Bohn. In das 20 Beim'iche Cabinet, Berfteinerungen durchgesehen, im obern Stock gleichfalls. Bu Haufe. Ritt= meifter von Bunau, Wege-Inspector Gobe, Graf Bentel d. j. Präfident von Ziegefar. Billet. von Anebel wegen weimarischer Angelegenheiten. 25 Letter halbe Bogen Rhein und Mann No. zwei, zur Revision. Belege zur Museums=Rechnung. Mittag für mich. Beimischer Saal. Berfteine=

rungen. Oben. Abends zu Geh. H.K. Starcke. Mit Münchow und Schnaubert dem j. Allein. Cloud-Messenger. Indische Geographie.

## April.

1. Etat Beterinär=Schule, Belege der letzten Rechnungen durchgegangen und rangirt. Um 11 Uhr
zu Renner, in den botanischen Garten. Zu Major
von Knebel, daselbst gespeist mit den Gebrüdern
Boß aus Heidelberg und Rudolstadt. Prosessor
Bachmann. Spazieren gesahren, nach Hause.
Abends einige Stunden ben Boigt, Kants Critit
der teleologischen Urtheilskraft.

5

10

2. Vorbereitung der Sendung nach Weimar, Auffat über die Erforderniffe ben der Zeichenschule, Auftrag deshalb an Rräuter, nähere Unterjuchung und Ordnung der Belege zur vorjährigen 15 Rechnung, weitere Bildung des Etats. Herr Frommann wegen der Morphologie. Das bo= tanische Museum eingerichtet. Besuch des Brofeffor Sturm mit den vier Wallersteinern; fpa= zieren gefahren nach Löbstädt. Mittag für mich. 20 Vorwort für den Inhalt. Zu Knebel. Geh. Rath Schmidt von Hildburghausen. Rants Critik der Urtheilskraft, Thomas Campanella. Zu Frommanns. Scheidler, ein junger Studirender, bon Berlin kommend. Große Sendung von 25 Beimar, das fämmtliche Berlangte; Brief von

- Seebeck, Quittung von Derschau, Relation der Geschichte, wie die entoptischen Farben entdeckt worden.
- 3. Das geftern Angekommene durchgesehen und geordnet, Borarbeit zum Etat fortgefett. Geschichte meines botanischen Studiums durchgedacht. Spagieren, ben hofagent Weber, feine neue Gartenanlage besehn. Herrlicher Morgen, zum Neuthor hinaus, die Leutra hinauf, zum Engelgatter herein. Bu Haufe, einiges nachgeholt. Thomas Campa= 10 nella. Kants Critik der Urtheilskraft. 3m bo= tanischen Garten. Bu Renner, die Gedarme und bas Gehirn des zweitöpfigen Schaafes. Berr von Schröber. Römischer geschnittener Stein. beutsche Literatur. (Holzmarkt in Rößen.) Großer 15 Gelderlöß für das hinabgeflößte Holz. Den bevorworteten Inhalt der Morphologie an Frommann. Mittag für mich. 3m Baren Beftellung Fortgesette Lecture von früh. auf Morgen. Spazieren zu Anebel. Umfang des Studiums 20 orientalischer Literatur. Sendung ausgepackt und geordnet.
- 4. Borjährige Rechnung in Bezug auf den neuen Stat geordnet, Rent-Amtmann Kühn deßhalb gesprochen. Professor Döbereiner, Bersuche mit der 25 Glaßerhitzung. Spazieren. Umtausch der Gemälde. Borbereitung zum Empfang der Gäste. Ankunft derselben gegen Gins. Zusammen gespeist. Mit

August Geschäftssachen besprochen. Für mich spazieren. Zu Knebel, wo Prosessor Löbel war, von seinen Ansichten, Glauben, Meinungen viel erzählend. Wellers Erzählung.

- 5. Rechnungsbelege geordnet, an Timler und Nürnberger wegen des Schillerischen Gartenhauses. Staatsrath Schult phhsiologische Farbenerscheinung an Nebenstehende: Stark sen., Stark jun., Kieser, Löbel, Bachmann, Boigt jun., Kenner.
- Bergrath Boigt, wegen künftiger Specialrechnung beh'm botanischen Garten; spazieren in's Paradies. Zu Anebel. Verwirrung, die das große Wasser beh'm Holzmarkt zu Kößen angerichtet. Porcellan-Fabrikant von Saalfeld; beh Harraß; Wunsch
- wegen der Tapeten, Bemerkung wegen der Pfirsiche an den Wänden. Vielleicht eben so viel als die Wärme trägt der magere Stand zur Fruchtbarkeit beh. Für mich zu Tische. Diesen Morgen ein neues Phänomen entoptischer Farben abgespiegelt in der
- Fenfterscheibe. Kants Behauptung "Wie kann jemals Erfahrung gegeben werden, die einer Idee angemessen sein sollte? Denn darin besteht eben das Eigenthümliche der letztern, daß ihr niemals eine Erfahrung congruiren könne." Nach Tische
- 6. Geschichte meines botanischen Studiums. Morphologie erster Bogen. Professor Renner, Medicinalrath Succow. In's Hemmische Cabinet, die

spazieren gefahren. Abends zu Major von Knebel.

Duplicität des thierischen Organismus zu betrachten. Mit Professor Renner gegen Löbstädt gefahren. Unterhaltung über Rugland, befonders ruffische Pferde, Hornvieh, Anftedung der Löferbürre. Geschichte der 1717 fich weit verbreitenden 5 Krankheit. Zu Major von Knebel. Medicinal= rath Löbel zu Tische. Allerlen Ökonomisches und Nach Hause. Die morgende Be= Politisches. ichäftigung fortgesett. Theater= und Studenten= geschichte. Morgens war der Hofzahnarzt Anger= 10 mann ben mir gewesen und hatte das Bilb von Rochlit überbracht, wo die Abdrücke jener Windlerischen geschnittenen Steinsammlung ben= gepact waren.

7. Botanisches zur Morphologie. Majolika von 15 Anebel, Berfteinerungen von den Kernbergen durch Stadelmann. Spazieren gefahren nach Burgau, bis an den Kuk von Lobeda. Betrachtung über die subjective Nachhülfe in den Wiffenschaften. Naturgeschichte hülft sich durch die Causas finales, 20 wodurch ihr kein Schade geschieht. Die Elementarchemie spricht ihre eigene Theorie aus und wird defiwegen immer objectiver, befonders da fie nun Maag und Zahl den Uranfängen und ihren Berbindungen anpaft. Die Physik dagegen 25 ist am übelsten dran, die Mathematik fördert fie zwar, da diese aber blok formell ist, so tann fie fich bor materiellen Jrrthumern, nicht

schützen, ihre Hypothesen und Analogien sind verstedte Anthropomorphismen, Gleichnißreden und dergleichen. Dadurch glauben sie das Phänomen auszusprechen, anstatt daß sie sich um die Bedingungen bekümmern sollten, unter welchen es erscheint, da sie denn gar bald das Wahre mit den Händen greisen könnten. — Conta mit einer Schachtel Aupferlasur aus Chezi. Briese vom Staatsminister von Voigt. Zu Tische allein. Den botanischen Aufsatz corrigirt. Zu Major von Knebel. Abend beh Hofrath Voigt, wo von Hoff und Frau und sonst mehrere Personen waren.

5

10

15

20

- 8. Mein botanisches Studium in's Keine dictirt.
  Ottenh wegen der Cubus und Gläser. Weg des=
  selben auf den Wald, Bestellung deßhalb. Aus=
  gesahren nach Löbstädt, verunglückter Versuch nach
  Iwäßen. Zu Hause, Bedenken natürlicher Dinge.
  Sowerbh, Elucidation of Colours. Auf die Rose.
  Gastmahl daselbst. Zu Hause. Zu Major von
  Knebel. Den Tag über, besonders gegen Abend
  das Phänomen der entoptischen Farben sehr schön,
  gewisse neue Bedingungen endeckt.
- 9. Botanischer Auffat durchgedacht und corrigirt. Besuch von Legations=Rath Conta, Academica besprochen. Auftrag an Ottenh wegen der Glastuben. Rentamtmann Kühn die Belege geordnet übergeben. Mittag für mich. Allein nach Göschewitz gefahren, zurück. Zu Major von Knebel, Gocthes werte. III. Noth. 6. Bd.

wo sich ein Anverwandter befand, Major Selafinsky, der nach Coblenz beordert war. Nachricht von Carl von Anebel, daß er nach Thüringen verseht werde. Nach Hause, englisches chemisches Journal, betitelt Annals of Philosophy. Bald zu Bette.

- 10. Botanischer Auffat. Englisches Journal. Rebenstehende Expedition: Paquet an Aräuter, eingeschlossen 1.) an Rirchner mit 10 Thlr. 16 Gr. Sächf. 2.) an Rochlit, Dankt wegen bes Bilbes, 10 3.) an Staatsminifter bon Boigt. - Sofrath Fries. Thieranatomie, Glandula Thymus. Kam Canglar von Müller hin, mit ihm auf's Cabinet, wo von Hoff nebst Frau, Stichling und Conta waren. Mit Canzlar von Müller zu 15 Münchow. Nach Hause. Allein zu Tische. Der Bibliotheksbau vollbracht, das Local gereinigt. Mit Bergrath Döbereiner spazieren gefahren nach Winzerla. Schneegestöber. Discours über entoptische Farben und über Geologie, besonders 20 wie diefer letten durch Stöchiometrie möchte benzukommen senn? Zu Major von Knebel. Mann und Rhein = Heft. Kam Canzlar von Müller. Nach Haufe. Doctor Luca anatomische Untersuchung der Thymus Glandel.
- 11. Thymus Glandel, Geschichte meines botanischen Studiums, Blumenbach comparirte Anatomie. Canglar von Müller, Inspector von Zwäßen.

5

10

15

Bu Renner. Fortsetzung der gestrigen Lection, Herz, Lunge, Luftröhre am Ralbe. Spazieren gegen Löbstädt. Bu Saufe. Mittag allein. Erpedition nach Weimar. Schöne Wolkenbewegun= gen, mitunter Schneegestöber. Nach Tische Babeinspector Schut von Berca, Professor Döbereiner mit geglühten Glasplatten. Mit Schüt nach Winzerla gefahren, bis auf die Höhe über die Triesnig. Sodann zu Rufe bis über den Steinbrüchen ben Göfdwit, ju Juge jurud auf Wingerla, berein= gefahren. Zu Frommanns, wo Schük auf dem neuen Mügel spielte, späterhin die alte Beschreibung von Jena. — Notanda. Von Cahla bis Donndorf find 9 Mühlen, jedes Wehr zu 9 Ellen gerechnet, giebt 81 Fuß Fall, ohne den dazwischen unbenutten. Gleichfalls find von der Papier= mühle an im Leutrathal 9 Mühlen, welches ebendenfelben Fall aäbe.

12. Geschichte meines botanischen Studiums, Supplement der Notizen durch Eichstädt, Rupps Flora Jenensis. Inspector Schütz auf dem Museum. Mit demselben spazieren gefahren gegen Löbstädt. Zu Hause. Beh Ziegesars zu Tische mit von Hoff und Frau, und Frau von Schwarzensels, Geh. Hofrath Stark und Frau, Seidlers. Zurück nach Hause, sodann zu Succow, von Hoffs, Schweizer, Geh. Rath Schmidts, Bergrath Voigts. Nach Hause. Thomas Campanella revidirt. In-

spector Schütz, der den Abend beh Frommanns zugebracht hatte.

(Den ganzen Tag Schneegeftöber.)

- 13. Thomas Campanella. Überlegung wegen der Aufnahme von Schülern in die freie Zeichenanftalt. 5 Sofmechanicus Körner, feine Berüberkunft melbend: worauf der Borichlag geschahe, das paralaktische Rohr und Aubehör in die zweite Stage bes Schlosses zu bringen. Expedition wegen ber Beichenanstalt. Mit Nebenstehendem bis Mittag 10 Expedirt: 1.) wegen Kaufmanns beschäftigt. Befoldung, 2.) wegen Bulpius Remuneration, 3.) wegen Annahme der Schüler. a. an Hofrath Mener. b. an die Lehrer. c. Brief an Hof= rath Meyer. d. Brief an hofrath Jage= 15 mann. — Ben Major von Anebel, Doctor Löbel und Major Selafinsty, ingleichen Badeinspector Shus. Nach Hause. Am Campanella corrigirt. Bu Frommanns, wo Bohns waren.
- 14. Botanische Confessionen, Geschichte der jenaischen 20 Academie in diesem Fache. Depeschen von Wei= mar. Mittags für mich. Kam mein Sohn. Unterhaltung mit demselben. Zu Major von Knebel. Abends beh Boigts.
- 15. Nebenstehende Expeditionen: Serenissimo durch 25 Jagemann, Acten Regie. An v. Boigt Brief. An den Sohn item. An Kräuter Aufträge. Aufträge durch die Boten. — Anstalt zum Trans=

port der aftronomischen Instrumente in's Schlok. Hofrath Jagemann, Hofbildhauer Raufmann, Hehbein, vier Studenten von Got= tingen, Doctor Ofann. Mit Rehbein spazieren gefahren. Derfelbe zu Tifche. Ausführliche Er= gählung seiner Reise, Schilderung von Hofwyl. Mehers Entwickelung der Leibnizens Protogäa. Volarität des Malus. Mit Rehbein zu Anebel. Daselbst bis acht Uhr. Für mich Considérations 10 sur la Doctrine et l'Esprit de l'Eglise orthodoxe par Alex. de Stourdza, ein bedeutendes, wohlge= ichriebenes Buch, das wundersam in dem Jahre der Reformation erscheint, das von einer Seite ben Katholicismus angreift, wo er noch verwundbarer ift, als von der protestantischen Ansicht her. 15 Diefe behaupten, fie feben zur Ginfalt der erften Rirche zurück gekehrt; die Griechen behaupten, sie sehen daben verblieben, wodurch die Argumente der Katholiken, die Priorität und das Alterthum betreffend, wegfallen. 20

5

16. Die aftronomischen Instrumente im Schlosse auf-Überlegung was nächstens zu fördern aefteUt. fen? Botanische Betrachtung. In's Schloß, die angelangten Inftrumente zu feben. Die bon Stükerbach angekommenen Glafer wurden auß= 25 gepackt. Betrachtung bes Bibliothekpfeilers, fo wie der obern correspondirenden. Botanisches. Mufeum. Bon Münchow und Körner ben den

- Instrumenten. In meiner Abwesenheit hatte mich Professor Hand mit dem Neugriechen bessucht. Schöne Blumen in Erwiderung des Buchstabenräthsels. Bibliotheque universelle Janvier 1816. Döbereiner, Anleitung zu künft= 5 lichen Bädern und Heilwassern. Mittag allein. Nebenverzeichnete Expeditionen im Concept. Berg=rath Boigt. Concepte fortgefahren. Rhein und Mahn=Heft 3, mundirt. Abends zu Knebel. Nachts die Sendung von Weimar durchaesehen.
- 17. Briefe und mannichfaltige Expeditionen. Professor Hand und der Neugrieche auf dem Museum. Zelters Briefe. Für mich allein zu
  Tische. Bergrath Boigt. Briefe. Professor
  Güldenapsel. Billete morgen umherzusenden. 15
  Jägers Mißbildung der Pflanzen. Beh Major
  von Knebel. Zweytes Khein und Mahn-Heft.
  Sendung von Serenissimo durch einen Boten,
  österreichische Chromstusen.
- 18. Anfang des dritten Rhein und Mahn=Hefts zu 20 revidiren. Nebenstehendes vollführt und besorgt: An Doctor Cotta nach Stuttgardt, 3 Bände Aus meinem Leben. An denselben wegen des vierzehenden Bandes. An Sulpiz Brisserée. An Secretair Kräuter. Aufträge und Nürn= 25 bergische Rechnung. Beh Knebel zu Tische. Kam Serenissimus. Wurden die Museen bestrachtet. Oberbaudirector Coudrah mit mir zu

Haufe. Überlegung des neuen Chauffee = Baus nach Weimar zu. Abends beh Sereniffimo mit Ziegefar, Stark d. ä., Döbereiner, Boigt. NB. Früh hatte Homburg die neuen Präparate auf=gestellt und ich solche mit Renner besehen.

- 19. Die Geschäfte im Ganzen überdacht. Zu Serenif= fimo. Geh. Sofrath Stark, Bergrath Boigt. 3m botanischen Garten, auf den Beinrichsberg. Salb eilf Uhr fuhren Sereniffimus weg. Nach Saufe. Bapiere und Acten geordnet. Zu Bflug, deffen 10 Megwaare zu sehen. Zu Madame Bohn. Über Klopftod, Anebel und andere ältere Männer. Blumenbachs comparirte Anato-Nach Hause. mie. Für mich gespeift. Bergrath Boigt wegen feiner weimarischen Reise. Borbereitung zu Fär= 15 bers Absendung. Zu Knebel, wo ich Münchow fand. Über Bevölkerung nach großen Luden in Nach Saufe. Nebenstehende Ex= den Nationen. peditionen: Bibliotheksrechnung zur Revision an Rräuter. Rirft, wegen der Einquartie= 20 rung des Border= und Hinterhauses. Färbers Instruction, Brief an den Rammerrath. -Waren die Boten von Weimar angekommen.
- 20. Bergr. Voigt und Färber fuhren nach Weimar. Ich überdachte sowohl Oberaufsichtliches als Gigenes. Letzteres besonders bezüglich auf Druckschriften. Rechnung der kleinen Ausgaben der VeterinairSchule. R. Amtm Kühn, bezügliches

- auf das neu gefertigte Manual. v. Schiller. Radirung von Caftiglione. Dessen Studien und Examen. Rach Winzerle. Rasenmüller. Zu Knebel. Eryptogam geholt. Zu Tische allein. Gegen Löbstedt. Zu BergKäthinn Voigt, zu 5 Frommanns. Bohns. Kieser. Grieß.
- 21. Arbeitete für mich. Manuscript des 3. Mayn und Rhein-Hestes an Frommann. Spazieren, zu Körner, über die Leutra weg, herein zum Engelgatter. Mittag allein. Den Berfolg bota= 10 nischer Studien durchgedacht. Abends zu Knebel. War Färber morgens zurück gekommen, mit be= sorgtem Auftrag.
- 22. Betrachtung der Porteseuilles der vergleichenden Anatomie und Botanik. Die nächsten Einrich= 15 tungen sowohl überhaupt, als der Beterinairschule überdacht. Am botanischen Museum geordnet. Bey'm Major von Knebel. War Frau von Bode daselbst. Mittag für mich. Aufsatzur Morphologie. Abends beh Bergrath Boigt. Sere= 20 nissimus sandte die galvanischen Batterien. Nach Tische war Canzlar von Müller gekommen. Nach Weimar: Geh. Rath von Boigt, Botum wegen Kausmann, verschiedene Geschäftssachen. An meinen Sohn, Einladung auf den Donnerstag. 25
- 23. Schicksal des Manuscr. Zu Kenner, Anat. der Kate. Zu Knebel zu Tische. Mit Ziegesars. Abends ben Frommanns.

24. Nach Kötschau gefahren, um mit meinem Sohn zu conferiren. Mittag für mich. Die Fäden des Geschäfts wieder aufgegriffen. Elements de la Grammaire de la Langue Romane par M. Raynouard. Abends zu Herrn von Knebel. Preßefreiheit und sonstige Politica des Tages.

- 25. Rebenbemerkte Expeditionen: Abgesendet. 1.) Mein Bildnif von Bronze an Canglar von Müller. 2.) Un Bibliothekar Bulpius den Auftrag zur Bezahlung des Nürnberger alten Atlas. 10 Un Sofrath Meyer, Rhein und Mann 2. Seft. Zeicheninstitut, verschiedenes. 4.) Un Kräuter Aufträge. Sonft expedirt. Alle Papiere geheftet, dem Rent-Umt 2 Quittungen, eine auf 600 Thlr., die andre auf 400 Thlr. autorisirt. Die Hert= 15 Lischen Bapier=Rechnungen autorisirt. — Brofessor Ruchs wegen dem ginnernen Sarge. Frommann um Abschied zu nehmen, der nach Leipzig ging. Der Grieche Papadopulos nach Weimar gehend. Überlegung wegen den vorsehenden Druck-20 schriften. Mittag für mich. Nach Tische an vorliegenden Geschäften fortgefahren. Manches vorbereitet. Zu Major von Knebel.
- 26. Verfolg bes botanischen Lebenslaufs. Neben=
  ftehende Expeditionen: Staatsminister 'von
  Voigt, alte Aunstdenkmale, Catalogirung der
  weimarischen Bibliotheks=Manuscripte. Gehinderte Spazierfahrt mit Döbereiner. Fahrt nach

Löbstädt. Das wildeste Graupelwetter. Mittag allein. Ordnung in allen Büchern, Papieren und Geschäften. Die zweh Bogen von Morphologie kamen an. Frommann ging nach Leipzig. Über= legung der Zugabe. Schema zu Priorität pp. 5 Durchaus im Zimmer Ordnung gemacht. Abends Sendung von Weimar. Adrian Beiers Schrif= ten über die Handwerker. Nachts starker Schnee. Gegen Morgen englische Bücher von Sexenissimo.

27. In Beschäftigungen fortgefahren. Rentamtmann 10 Kühn, das Schema der Rechnung überbringend. die Belege vorweisend. Doctor Pazig, deffen Lebenslauf, gegenwärtige Beschäftigung; über den anwesenden Griechen, Rannouard, Reugriechisch und Altgriechisch. Zwei Studirende, Müller und 15 ..., Mecklenburger, mit dem Untrag zur Aus der Druckeren Johann, die Vorleiuna. Revision abholend, über einiges Rechenschaft Bertholdin Tochter beklagt sich über gebend. boje Rach= und Schinpfreden der Philister. Gi= 20 nen Augenblick zu Knebel. Mit Professor Döbe= reiner spazieren gefahren. Über epoptische und entoptische Karben. Stöchiometrie. Berlegung der Körber, ja der Metalle in Elemente. Mit= tag zu Hause. John Hunters Leben von Adams. 25 Entwürfe und Abichriften von naturwiffenschaft= lichem Hefte. Abends zu Anebels. Franklins Leben. Borguge der Englander, Gewandtheit im

Leben und Sprechen. Sicherheit persönlicher Gegenwart. Fortdauernde Tendenz zum Katholi= cismus.

- 28. Bearbeitung nebenstehender Absendung. Nach Weimar: Un meinen Sohn den Wolkenboten, 5 manches zur Nachricht und Defiderirtes. Rräuter gleichfalls Defiberia. Un Rupfer= ftecher Müller, wegen der Rupferplatte. -Meteore des litterarischen himmels. Abschrift des Verfolas zur Metamorphofe. Herr Cammer= 10 präfident von Schlotheim, befonders über Foffi= lien gesprochen. Bu Renner, Demonstration des Pferdegehirns. Nach Hause. Für mich zu Tische. John Hunters Leben, Rrankheit und Ende. Früh ward auch geschrieben bas zweite Schema 15 von Priorität pp. Expedition fortgesett. Mit Schmied Rohrmann wegen des Blasebalas. Sie= rolds von Marburg Entwickelungsgeschichte der Bey Frommanns, Madame Schmetterlinge. Marezoll, von Bode, Herr von Münchow, Geh. 20 Hofrath Stark.
- 29. Abschrift Schicksal der Druckschrift. Brief an Seebeck. Promemoria wegen der Thierarz= nehschule und Proclama. Herold von Marburg Schmetterlinge. Spazieren gefahren gegen Bur= gau. Mittag allein. Caspar Friedrich Wolf. Herold fortgesett. Bergrath Lenz angelangte Steinkohlen, und sonstige Briese. Zu Knebel,

woselbst Hofrath Luden. Mit Franklins Leben und Charakter. Nach Hause. Zu Ziegesar, Geh. Hofrath Stark, Hofrath Schweißer. Kunst und Alterthum 3. Heft 1. Bogen Revision. Überhaupt Betrachtung über die verschiedenen thpographischen 5 Grundsäße.

30. Borarbeiten der Veterinair=Schule. Von Schiller. Zu Knebel, dort gespeist. Serenissimus kamen um 3 Uhr. Zu Tafel, waren die zwei Ziegesars, von Münchow, Voigt d. j. und Döbereiner. Nach= 10 her mit Coudrah einen kleinen Gang. Beh Se= renissimo kamen die mittägigen Prosessoren wieder. Galvanischer Glasapparat. Abends zu Tasel. Unterhaltung, meteorologische, botanische, chemi= sche. Nachts Napoleons Consession.

## Mai.

1. Früh zu Serenissimo. Derselbe mit Coudrah nach Zwähen. Rapoleons Consession. Spazieren, zum Hofagent Weber. Zu Knebel. Gegen 3 Uhr zu Tasel. Die hintern Museen besehen. Mit Coudrah und Voigt spazieren. Die Knospen der 20 Castanienbäume waren aufgebrochen. Die hh= draulischen Versuche durch Hofrath Voigt. Abends die Meherische Theorie und Spiegelgeschichte von Malus. Abendessen, Döbereiner, die beiden Voigt, Lenz, welcher vorher die neuesten Mineralien vor= 25 gezeigt hatte.

2. Im botanischen Garten. Graf und Gräfinn Cbling. Spazieren. Die Damen und Gefolg. Die Museen besehn. Tafel. Das sämmtliche Oberapel.Gericht. Beh Ziegesars. Abkahrt. Abends Colloquium.

- 3. Zu Serenissimo. Fuhr derselbe ab. Zu Knebel. Mittag für mich. Magisches Werck. Nach Drackendorf. Sendung von Weimar. Diplom von Brünn. v. Pflug Gonsalvo von Cordova.
- 10 4. Das Borliegende weiter geführt. Während selts famer Wolkenerscheinung nach Löbstädt. Mit Schiller ben Knebel zu Mittag. Abends ben Frommanns.
- 5. Geschichte der Metamorphose der Pflanzen revidirt.
  Revisionsbogen 4 zu derselbigen. Revisionsbogen von Rhein und Mahn = Heft III. Die Phoca für Renner angeschafft. Beh den Thieren im Bären. Im botanischen Garten. Beh Rennern. Beh Bohns. Mittag allein. Färber war zurück= gekehrt. Rachricht von der gefährlichen Gesund= heitslage des Staatsministers von Voigt. Zu Knebel, wo sich die Ziegesarische Familie fand. Spazieren gefahren gegen Wöllnitz. Zu Knebel zurück, Abends daselbst geblieben.
- 25 6. Revision des vierten Bogens Morphologie, des zweiten Rhein und Mahn. Manuscript zum folgenden Morphologischen. Zu Renner, Section der Phoca. Im botanischen Garten. Entoptische

Bersuche. Zu Wesselhöft, Manuscripte übergeben. Zu Münchow. Neueste Academica. Nach Hause. Im Hein Geimschen Cabinet einiges geordnet. Allein gespeist. Brief an August durch Schiller. Besmerkungen über C. F. Wolf. Knebels suhren sin meinem Wagen spazieren. War ich Abends daselbst. Nach Tische Einleitung zu Ruckstuhl. — An Doctor Seebeck nach Nürnberg. Der Rothmantel mit einigen Bestellungen an Kräuster. Autorisirte Quittungen an Bulpius. 10 Zweh Rahmen an Hofrath Meyer. Alles unter meiner Adresse abgesendet.

- 7. Früh Betrachtung über C. F. Wolf. Deffen Abhandlung durch Meckel übersetzt. Auf das Weinbergshäuschen. Im botanischen Garten. 15 Entoptische Bersuche im Freien. Mittag für mich. Spazieren gefahren. Zu Knebel. Zu Hofrath Boigt. Kam der Großherzog. Den Abend zugebracht, waren gegenwärtig Münchow, Boigt d. j., Döbereiner, Stark d. j., Lindenau. 20
- 8. Weniges zur Morphologie. Beh Serenissimo. Kam Rehbein und Stell. Mit ersterem zu Kenner, im botanischen Garten. Spazieren gefahren. Zu Tafel. Serenissimus nach Dornburg. Zu Knebel. Abends Ständchen mit Fackeln.

25

9. Priorität pp. Der Großherzog in Zwäßen. Kam die Hoheit, wir gingen nach Grießbachs Garten. In's Schloß, daselbst gespeist. Nach Tafel die

- Herrschaften auf den Napoleonsberg. Zu Knebel. In botanischen Garten. Mit Serenissimo. Obrift Linker, dann Renner und von Schröder. Abends mit Lynker bei Gereniffimo.
- 5 10. In den botanischen Garten. Zu Sereniffimo. Thieraranepschule. Zu Knebel. Im Schlokgart= den. Zu Tafel. Serenissimus fuhren ab. Zu Wilhelmi. Zu Haufe. Zu Knebel.
- 11. Zeitig im botanischen Garten. Mit Boigt Unterhaltung über Academica, auch über den Unterricht 10 der Bringeffinnen. Spazieren gefahren gegen Burgau. Bu Saufe einiges geordnet. Ben ben Pringeffinnen zu Tafel. Mit Mademoifelle Martin spazieren gefahren den morgendlichen Weg. Gewitterregen. Zu Knebels. Daselbst zu Nachts.

- 12. Vorwort zur zweiten Abtheilung. Der Zimmer= mann wegen der Sternwarte. Geh. Legation3= rath Conta. Geh. Cammerrath Stichling. Madame Schopenhauer zu Frommanns. Mittag Die Staats = Cangley = Acten gelesen. für mich. 20 Nach Tische zu Frommanns. Abends zu Knebel, über Morphologie und was dem anhängig. — An Herrn Cammerherrn von Breen nach Roftock.
- 13. Bekanntichaft mit Schiller ben Gelegenheit der Batschischen Gesellschaft. Ben Münchow, fuhr 25 mit demfelben spazieren, tam Sofrath Meyer. Mittags ben ben jungen Herrschaften. Abends ben Bohns.

- 14. Mit Hofrath Meher verschiedenes unsere Anstalt und den Hof betreffend. Kantischer Einfluß auf meine Denkweise und Studien. Andere Borbereitung zu Geschäfts- und Drucksachen. Beh Knebels zu Mittag, Madame Schopenhauer, Hand, 5 Meher, kam späterhin Canzlar von Müller. Nachts Zeitung. Boigts neues Werk.
- 15. Brief an Chenbek. Kam mein Sohn, Untershaltung mit demfelben. Eine Spazierfahrt gegen Winzerla. Große Hite. Mittags zusammen, 10 war das Gewitter nach Tische. Baudirector Coustrah zeigte den neuen Plan zur Umgehung der Schnecke. Nach Abreise meines Sohns zu Knebel, Canzlar von Müller, Gräfin Egloffstein, Gräfin Beust. Blieb nach deren Entsernung bis Nachts. 15
- 16. Früh nebenstehende Expedienda. Abgesendet: Bütt=
  nersche Botanik zur Bibliothek. Erstes und zwei=
  tes Hest Rhein und Mahn an Ruckstuhl.
  Serenissimo, Löbensteins Übersehung von Lö=
  bels medicinischem Weingebrauch, Hundeshagen 20
  Brief. Canzlar von Müller, Manuscript
  von St. Helena, Borstellung der Ziegenhahner.
  Staatsminister von Boigt, Nachricht vom
  magischen Manuscript. Kam Kaiserl. Hoheit, um
  12 Uhr suhr sie fort. Beh den Prinzessinnen ge=
  5 speist. Nach Tasel Unterhaltung mit ihnen. Her=
  ein. Nebenstehende Expedition vollendet. Baron
  von Stryk und Rehbein. Abends beh Frommanns.

17. Mit dem Frühsten die Stammbuchsblätter. Die nothwendigsten Expeditionen und Anordnungen durchgebacht. Bücher versendet. Briefe mundirt, gesiegelt. Ordnung eingeleitet. Rhein und Mahn, 3 Bog. Rev. Beh den Prinzessen. Ju Hause fortgesahren. Die Egloffsteinischen Stammbücher. Ging ich zu Knebel, von Münchow und Luden daselbst. Kentamtmann Kühn. Nachts Sensbung von Weimar.

- 10 18. Früh nach Weimar. Im Hause einiges abgethan. Zum Großherzog. Die Blumengemälbe gesehen. Elginische Marmore. Zur Großherzogin. Mecklenburgische Familie. Nach Belvebere. Die sämmtlichen Häuser. Neu aufgegangener frember Saamen. Mittag Fräulein Ottilie. Im Garten. Dr. Rehbein, welcher zu Abend blieb. August später von der großen Cour.
- 19. Geordnet, besprochen, expedirt. Conta, Genast.
  Beh Frau von Stein. Beh Staatsminister von
  Boigt. Mittag Ottilie, Meher, Rehbein. Rach
  Tische Geh. Hofrath Kirms. Sendung von Serenissimo. Noch manches arrangirt und verordnet.
  Zu dem Seelöwen auf das Stadthaus. Rach
  Jena. Unterwegs die zurückkehrenden Herrschaften. Erste Einrichtung. Entoptische Farben,
  Gedicht.
  - 20. Entoptische Farben, Räthsel an Julien. Rebenstehende Expeditionen: Cangleirath Bogel.

Italiänische Reise 1. Band. Quittuna. Eng= lischer Schmirgel. Affignation von 100 Thlr. an Avisbrief an Frege. Bestellung an Kelir. meinen Sohn und Rräuter. — Abschrift der Bemerkungen zu Wolfen. Herr von Schütz von 5 Beftellung des Rahmens zur großen Riebingen. Berakarte. Spazieren, erft gefahren und bann gegangen. Zu Harras. Mittag für mich. Nach Tische die Ebenda bearbeitet. Elgin Marbles. Entdeckung über Darftellung zusammen sepender 10 Freundinnen durch bildende Kunft. Auf dem Cabinet, Stunde der Prinzeffinnen. Bu Saufe. Elgin Marbles fortgesett. Brismenphänomene durch Werneburg. Zu Frommanns, von Schüt und Weffelhöfts.

- 21. Die Prinzessinnen fuhren nach Weimar. Welders Sappho. Elgin Marbles. Die anatomischen Zeichnungen unter Glas. Die angekommenen Knochen ausgepackt. Mittag für mich. Bon Weimar Fourage holen lassen. Spazieren. Beh 20 Knebel, welcher Nachricht von der Ankunft seines Sohnes in Langensalza erhalten hatte.
- 22. Sappho von Prof. Welcker. Bekanntschaft mit Schiller, beh Gelegenheit der Metamorphose. Vorher im botanischen Garten und nach Hochhausens 25 zu, am schönsten Morgen. Vote von Weimar, den Courset überbringend, auch Wein für Knebel. Zu denen Prinzessinnen zu Tasel, wo auch die

Mecklenburgischen Kinder waren. Nach Hause. Eingefallenes Regenwetter. Bergrath Boigt über seine neue Druckschrift. Manches Interessante, auf Naturwissenschaft, Naturphilosophie und literarisches Leben sich Beziehendes. Magisches Werk vom Buchbinder zurück. Schöner Kupferstich nach Teniers. Orographisch=hydrographische Karte. Borbereitung auf eine Sendung nach Weimar. Abends und Nachts Botaniste Cultivateur. — Serenissimo Nachricht von der Ankunst des Gesendeten.

5

- 23. Auffage über verschiedenes von Sereniffimo Gingesendetes, Concepte und Abschrift. Im bota= nischen Garten die Leguminosen betrachtet. Bergrath Voigt wegen der Gartenwohnung. Spa-15 zieren. Mittaas für mich. Zu Knebel, orparaphisch = hydrograpische Karte vorgewiesen. Doctor Schlegel von Ilmenau, der in Meiningsche Dienste Bey Frommanns, Director Müller von geht. Züllichau, welcher frühmorgens mit Frommann 20 ben mir gewesen, wozu Renner kam. Geschichte bes Duells zwischen Denhof und Salbern. -Serenissimo: Elgin Marbles. Botaniste Cultivateur. Orographisch=hydrographische Karte. Svikmaus.
  - 24. Briefliches, auch Wissenschaftliches. Im botanisschen Garten mit Bergrath Boigt. Zu Hause bie Arbeit fortgesetzt. Spazieren gefahren nach

- Burgau. Mittag für mich. Nach Tische Daniel Eremita. Beh den Prinzessinnen auf dem Cabi= net. Spazieren. Zu Knebel. Um 10 Uhr kam der Sohn und Weller.
- 25. Über allgemeine Naturlehre. Neue Bedingung 5 entoptischer Farben. Einfacher Spiegel und dop= pelte Spiegelung. Beh Döbereiner im Labora= torium. Bersuche mit dem Stahlspiegel. Auf dem Museum, große Karte. Mit Lenz über die Lage der mineralogischen Societät. Zu Bohn3. 10 Zu Knebels. Von Münchow, Demois. Krakow und Carl. Spazieren gefahren mit Knebel nach Göschwiz. Abends daselbst. Der Lieutenant er= zählte von ihren preußischen Militärverhältnissen. Nachts mit Beschwerlichkeit zu Fuße herein, we= 15 gen eines Übels am linken Fuße.
- 26. Zu Hause. Vorbereitung in Garten zu ziehen. Berschiedenes zu dem naturwissenschaftlichen Hefte. Die zwei ersten Bogen arrangirt. An Frommann eine Sendung geschlossen. Kam Doctor 20 Rehbein zufällig. Mittel gegen Geschwulft des Fußes. Mittag für mich. Farbenlehre. Rehmein. Abends Bergrath Boigt. Paralipomena. Aufschub der Ankunft Serenissimi.
- 27. Borarbeit zu den Absendungen. Herr Doctor 25 Rehbein. Herr Frommann. Briefe und Betrach= tungen. Herr Prof. Kiefer. Zu Tische für mich. Meine Farbenlehre. Critik der Urtheilskraft.

Fortgefette Expeditionen. Sofmedicus Rehbein, über mancherlen Verhältnisse. Critik der Urtheil&= kraft. Überlegung der nächsten Relationen. Doc= tor Rehbein abermals. Briefconcepte dictirt. Critit der teleologischen Urtheilskraft vom 71. § an. Bergrath Boigt, dritter Abschnitt feines neuen Werks, vom 31. g an; mit demfelben mehrere Bunkte dieser Materie durchgesprochen. Für mich diese Lecture fortgesett. — Nebenstehendes ein= gepactt und fortgeschickt: Sulpig Boifferee. 3mei Eremplare zweites Heft. Doctor Cotta. Den Mann von funfzig Jahren für den Damen= Gräfin Julie und Lina von falender. Galoffftein. 3wei Stammbücher. Biblio= thets Diener Sachfe. Wegen **Aräuters** Quartier.

5

10

15

20

- 28. Früh das naturwissenschaftliche Heft überlegt. Vorbereitung zu dem Auszug. Mittag für mich. Nach Tische in den Garten gezogen. Briefe an Zelter und Rochlitz. Hofrath Voigt und Frau. Hofrath Stark. Italiänische Reise vorgenommen.
- 29. Briefe abgeschrieben. Italiänische Reise betrachtet. Erwartung Serenissimi. Desselben spätere Ankunft. Gespeist im botanischen Garten. Wissenschaftliche, besonders botanische Unterhaltung. In den Garten. Kamen die Fürstlichen Kinder, auch die Mecklenburgischen, verweilten im Garten. Halb sechs Uhr fuhr alles ab. Sere-

nissimi Borsorge für die Schnürstrümpse. Rehbein und Hofrath Boigt waren zu Tasel und sonst gegenwärtig, Geheime Hofrath Stark später. Hofrath Lüders. Nachher Hofrath Boigt und Präsident von Ziegesar. Probedrücke der 5 dreh verschiedenen Titel aus der Druckereh. Überlegung die Lücken, die sich noch sinden, auszufüllen.

- 30. Am geologischen Theil gearbeitet. Critik der Ur=
  theilskraft. Geh. Hofrath Stark wegen des 10
  Strumpses. Im Garten entoptische Versuche fort=
  gesetzt. Kamen die Herrschaften, speiste mit ihnen
  im Schloß. Nach Tafel bald nach Hause, brachte
  der Johann aus der Buchdruckeren die Fahnen
  des Carlsbader Aufsatzs. Professor Kenner und 15
  Kieser, Herr Frommann, mein Sohn, welcher
  bis 10 Uhr blieb, dann nach Weimar ritt.
- 31. Fortgesetzte Briefabschriften und deren vorberei=
  tete Expedition. Fernere Bearbeitung der einge=
  schalteten Stellen in das currente Heft. Mittag 20
  beh den Prinzessinnen zur Tasel. Zu Hause,
  fortgesetzte Expedition. Buch Kabus; Sowerbh,
  Elucidation. Zu Major von Knebel, Prosessor
  von Münchow angetroffen, über die Elginischen
  Marmore. Die Karten zur Kücklehr der Zehen=
  25
  tausend. Zu Frommanns. Nachts Buch Kabus.
  Kam von Weimar verschiedenes an.

## Juni.

- 1. Ubidrift von Briefen. Rebenftehende Erveditionen vollführt: Professor Zelter nach Berlin. Hofrath Rochlit nach Leipzig mit Ruckstuhls Auffat, Inhalts wegen der Nazarener. Frau Major von Kalb nach Homburg, zurückgesen= 5 Rath Schloffer, Baria das detes Drama. Bujagcapital betreffend. Briefe an Lieutenant von Kalb nach Kalbsrieth. — Vollendung des jechsten Bogens entoptischer Versuche. Döbereiner. Chladnische mit Stahlplatten. Major von Kne= 10 bel und Sohn. Spazieren gefahren gegen Winzerla. Mittag für mich. Morgenblatt. Equisetum (fluviatile?) ein Eremplar eingepackt, an Serenissimum mit der zurücktehrenden Droschte geschickt. Gichmann, Billet bemfelben an Prof. 15 Hand. Expedition geschloffen und abgeschickt mit ber fahrenden Boft. Zu Major von Anebel. Um acht Uhr zu Hause. Golownin, Gefangenschaft bei den Japanern, bis zur Balfte. Fortgesette Berjuche mit den entoptischen Farben. Unnäh-20 rung an die Entbeckung.
- 2. Fortgesetzte Lectüre der Gefangenschaft des Golownin. Vollendete Entdeckung der entoptischen Farben. Perspectivische Zeichnungen. Hofrath Voigt. Mit Knebel spazieren gefahren nach Löbstädt. Beh demselben zu Tische. Über englische

- Journalurtheile und sonst. Demoiselle Lorsbach. Zu Körner wegen des Cubus. Rach Hause. Golownin Gesangenschaft. Byron recensirt, Quarterly Review No. XXXI February 1817, pag. 172.
- 3. Bollführung der entoptischen Farbenentdeckung. 5 Durchführung durch einzelne Fälle. Erster Bogen allgemeine Naturwissenschaft, Fahnen der Doppel= spatserscheinung. Zeichnung der Tafel zum ersten Stück. Spazieren gefahren gegen Burgau. Mit= tag für mich. Nach Tische fortgesetzte früh= 10 morgendliche Beschäftigung bis Abends. Zu Hof= rath Boigt, Frommanns und andere. Hade= mann, Prof. von Bern, Nedacteur der Aarauer Zeitung. Nachts Byrons Necension.
- 4. Entoptische Farbenentwickelung, versuchsweise und 15 ichriftlich. Rupferstecher Beg, demselben die Zeich= nung zur Platte übergeben. Haibe und Graff, welche Malcolmi herüberbegleitet hatten. mechanikus Körner, versuchter Cubus in Hoffnung entoptischer Farbe. Auffak über diese 20 Farben fortgesett. Mittag zu Knebel, Demoif. Martin, Krakow und Schwester. Früh war noch Hofrath Luden da gewesen. Nach Tische Frau Major von Anebel und Gesellichaft nach Lobeda. Unterhaltung über das schalkische Be= 25 tragen der Genferinnen. Rach Haufe. Die physi= falischen Arbeiten, Reichards Schweizer Reife, englische Anekdoten.

- 5. Correctur Carlsbader Gebirge, erster Bogen. Doppelspat und entoptische Erscheinungen genau betrachtet. Sereniffimi Untunft angemeldet. Malcolmi besuchte mich. Beg brachte die Zeichnung zur Tafel. Nebenstehende Expeditionen: Sere-5 niffimo die Morphologie. Staatsminister von Boigt, Beränderung des Quartiers, Dank für die Chren-Braditate. Meinem Sohn, Raufmannisches Geschäft. — Methode der Darftellung entoptischer Elemente nochmals durchgedacht. Auf-10 geräumt. Kam Serenissimus. Unterhaltung im Garten. Speiften auf dem Zimmer. Zugleich Präfident von Ziegefar, Obrift von Lynker und Hofrath Voigt. Geschichte der Familie Egloff= stein und anderes. Im Garten. Kamen die 15 Prinzeffinnen, ritt der Großherzog nach Dracken= Nachtrag und Abschluß des Bogens der allgemeinen Naturlehre. Zu Frommanns, Prof. Sand und Frau. Bu Serenissimo die Mittags= gafte und Martin. Nachts englische Unekboten 20 gelefen.
  - 6. Abermalige Abschrift bes Aufsatzes über entoptisiche Farben. Versuche darauf bezüglich. Insgleichen mit dem Doppelspat. Die Reise nach Hamburg, ein Roman von Carl Stein. Bancroft on Permanent Colours. Geschichte der Färberen. Gegen Löbstädt gefahren. Zu Tafel beh den Prinzessinnen. Hofrath Huschte von

- Weimar. Nach Hause. Briefe von Weimar, Aufträge Serenissimi. Zu Geh. Hofrath Voigt, die Prinzessinnen daselbst und Anebel. Mit ihm nach Hause, zu Tisch die Arakows. Nach Hause, fortgesetzte Lecture von heute früh.
- 7. Früh aufgestanden, Nachinger Wasser im Garten getrunken. Fortgearbeitet zu den heften. optische Abschrift in die Druckeren. Körners Absendung nach Weimar. Die Meubles meines Sohnes gleichfalls hinüber sowie den Rübel mit 10 bem Equisetum. Gegen Winzerla spazieren gefahren, vorher im alten Quartier einiges gefucht und geordnet. Mittag für mich. Bancroft on Permanent Colours. Reichard Schweizer Reise und Krieasbeichreibung. Nebenstehende Expedi= 15 tionen durch Rorner: Sereniffimo, den Brief des Valatinus zurück, vermißte botanische Papiere. Equisetum eburneum gesendet. Sofrath Mener, neuste Kunstbewegungen, Werke des Spix. An meinen Sohn, Ankunft gemeldet. - Zu Knebel, 20 wo die Krakows waren. Bon Gsenbeck Pilze vor= gewiesen, allerley Dispute, Anebels Berdruß, über die Fananceteller mit römischen, republikanischen Göttinger Zeitungen und anderes Geschichten. angelangt. Kam Kräuter und blieb die Nacht. 25
  - 8. Gleich frühe ben heiterm Himmel entoptische Berfuche im Freien. Berichtigtes Gewahrwerben. Die Fahnen aus der Druckeren geholt. Den

Schluß nach der neuften Ansicht umgeschrieben. Bergräthin Boigt im Garten mit dem Kinde. Wagen angeboten nach der Triesniß. Der Himmel umwölkt sich. Fernere Bearbeitung der neuften entoptischen Ansicht. Staatsrath Huse-land sendet seine Erläuterungen zum animalischen Magnetismus. Die Flore Medicale ist angestommen. Kieser, Boigt d. j., Demoiselle Martin. Brief von Berlin wegen John copirt. Mit Kräuter zu Mittag gegessen. Über die Startisch=Schwabischen Händel gesprochen. Nach Tische umgearbeitetes Supplement zur Druckschrift. Einige Berordnungen, morgen zu expediren.

5

- 9. Wasser getrunken. Spiegelungsversuche im Freien wiederholt. Die ferneren Arbeiten zu Natur= 15 wissenschaft und Morphologie schematifirt. Sufe= lands Erläuterung, sein Glaubensbekenntnik über ben animalischen Magnetismus enthaltend. Erpedition an Ruchs und Rühn. Botanica. Mit Rräuter gegeffen. Seebed über entoptische Farben 20 gelesen. Bor Tische noch auf dem Cabinet, neu Angekommenes betrachtet, auch die große oro= graphische Karte. Gegen Abend Coudran. Mit demfelben zu Knebel, wo ich Münchow, und Geh. Rath Schmidt fand. Mit Coudray zurück, 25 der mit zu Racht speiste.
  - 10. Fachinger Waffer getrunken, früh im Garten. Über Fiction und Wiffenschaft gedacht. Das Un=

beil, das sie stiften, kommt bloß aus dem Bedürfniß der restectirenden Urtheilskraft her, die
sich irgend ein Bild zu ihrem Gebrauch erschafft,
dieses aber nachher als wahr und gegenständlich
constituirt, wodurch denn das, was eine Zeit= 5
lang hülfreich war, im Fortschritt schädlich und
hinderlich wird. Mittag beh den Prinzessinnen
gespeist. Prinzessin Maria im Garten mit der
Frau Oberhosmeisterin, botanische Lection. Abends
nach Weimar, 8½ Uhr dort eingetrossen. War 10
Hosball.

- 11. Verschiedene Geschäfte abgethan. Um 9 Uhr zu Serenissimo in's römische Haus, wo viel Perssonen waren. Neuer Wegsun die Schnecke zu umgehen. Durch die unteren Parkwege, bis an 15 den Stern, nach Hause. Zu Geh. Rath von Voigt, dessen Stiefsohn Osann abreiste. Wittag Fräuslein Ottilie, Rehbein, und Hofrath Meher. Mit letzerem und meinem Sohn mancherley nach Tische besprochen. Gegen 6 Uhr abgesahren. 20 Was an Menken zu erlassen wäre, durchgedacht. Um 9 Uhr in Zena angekommen.
- 12. Im Garten mineralisch Wasser getrunken. Mit Bergrath Voigt über verschiedene Pflanzen=Fa= milien. Kiesers Archiv für den thierischen Magne= 25 tismus. Das Königreich Kabul. Doctor Weller. Letzter Revisionsbogen in die Druckereh. Mittag für mich. Das Königreich Kabul. Ausgabe

meiner kleinen Gebichte durchgesehen. Farben= lehre. Zu Anebel, wo Prinzeß Maria und Um= gebung war. Abends zu Frommanns, Regie= rungsrath von Naumburg.

- s 13. Abschrift der Cheberedung. Überlegung des zweiten naturwissenschaftlichen Heftes. Menkens Fabelbilder. Bertram, englische Tragödie. Professor Renner und Buchhändler aus England. Hofrath Müllner und Regisseur Dels. Beh den Prinzessinnen gespeist. Hofrath Boigt nach Tasel. Gedachter Gesellschaft nach Ziegenhahn und auf den Fuchsthurm gesolgt. Berweilt vor dem Gasthose. Zu Fuße nach Hause, mit Voigt und Weller. Bertram. Übersetze Scene.
- 15 14. Bertram. Übersetzung, Abschrift. Menken Fabel Bilber. Überhaupt Casti. Mittag für mich. Färber bösen Fuß. Nachdencken über das Nächste. Vorbereitung. Zu Knebel. V. Münchow und Luden. Staatswiss. Heft von Fries.
- 20 15. Geftriges durchcorrigirt. Berberis = Strauchs Verstäubung. Abschriften durch Färber. Besuche von Döbereiner, Boigt, Frommann und Körner. Verhandlung mit Johann aus der Druckereh, auch mit Frommann durchgesprochen, was zu= nächst zum Druck zu befördern. Sichmann brachte sich in Erinnerung. Mittag für mich. Revisionen abgethan. Wagners Äginetische Bildswerke. Spazieren gesahren gegen Winzerla. Zu-

Ä

- rück. Zu Frommann. Weffelhöft. Bohns. Nachher Gries. Zu Knebel. Erzählungen vom Neapolitanischen Aufenthalt.
- 16. Alles möglichst geordnet und nach Weimar absgesahren. Angelangt. Über die nächsten Ein= 5 richtungen und Ereignisse. Auf die Bibliothek wegen der Heilsberger Inschrift und den Altersthümern. Frau von Schiller begegnet. Mit August zu Tische. Mancherley vorbereitet. Kam Hofrath Meher und Oberbaudirector Coudrah, 10 welche beyde Abends blieben. Angekommen waren Peter Pindars Works, die neusten Sachen von Byron, ingl. des 5ten Bandes 1. Stück der Fundsgruben. Abends mit Meher und Coudrah Zeichsnungen und Kupser besehen.
- 17. Einiges angeordnet. Im Garten Kachinger Wasser getrunken und alles durchgedacht. Aufsichtliches expedirt. Um 11 Uhr zur Groß-12 Uhr zur Hoheit. herzogin, um Nach Die entoptischen Gläser aufgefunden. 20 Hause. Bestätigte sich das Grundgesetz ben gang klarem himmel. Um Mittag war der indirecte Wider= schein fast ganz aufgehoben und die Figur ent= weder rein weiß ober schwankend. Mittag mit August. Papiere durchgesehen. Altere Abhand= 25 lungen aufgesucht. Menkens Fabelbilder an Hofrath Meyer. Abends 7 Uhr Trauung, Ge= fellschaft, Abendessen.

18. Die jungen Leutchen abgereift. Briefe: Baquet an Geheimen Bergrath von Bigleben gu Halle (mit Coleftin und 2. Rhein und Mann= Brief an Dr. S. Boifferee nach Seft). Brief an Director Schabow Beidelberg. 5 nach Berlin. Brief an Banquier Ulmann (mit Anweifung, bem Maler Steiner in Winter= thur 12 Ducaten auszuzahlen.) — Verschiedene Bücher und Schriften verfammelt, um nach Jena zu nehmen. Hofmarschall von Spiegel. Bölkel, 10 welcher die Dofen von der Hoheit brachte. Genaft. Eberweins nach Hannover gehend. Canalar Hofmedicus Rehbein zu Tische. von Müller. Genaft. Geh. Hofrath Kirms. Rachrichten von ber Auftädter Stuteren und Pferdezucht über-15 Hofrath Meyer. Mit letterem vorliehaupt. gende Geschäfte. Um 6 Uhr mit Kräuter nach Rlarer himmel. Entoptische Versuche. Jena. Zu Knebel. Mit Weller über die Saale gesett und auf dem jenseitigen Ufer Illumination, Trans= 20 parent und übrige Feperlichkeit beschaut. Über die Brücke, an den Tischen bin, nach Saufe.

19. Entoptische Bersuche wiederholt. Fachinger Wasser im Garten. Nebenstehende Expeditionen: Promemoria an Coudrah wegen Kausmann. Hof-mechanikus Körner Convex-Spiegel und kleine Platten. Döbereiner lignum nephriticum. Renner Fundgruben des Orients. Brief an

13.

Rehbein wegen Carlsbad. Brief an Müller, Rupfer=Abdrücke. — Neapolitanischer Aufenthalt vom 28. Februar an. Hofrath Voigt wegen Facultät3 = Angelegenheiten. Otteny mit dem Dorl. Ram Staatsminister von Boigt an. Vorberei= 5 tung zur morgenden Absendung nach Weimar. Mittag ben Knebels. Due Schorcht gegenwärtig. Elphinftones Reise durchgegangen nebst der Karte. Halb 4 Uhr nach Saufe. Die entoptischen Bersuche wiederholt. Neapolitanischer Aufenthalt. 10 Vorbereitung auf morgen. Das Königreich Galiani über die Frauen. Manuscript Mabul. an Weffelhöft.

20. Neapolitanische Reise. Briese und Expeditionen.
Nach Weimar: 1.) Kolle an Menken mit den 15
Fabelbildern. 2.) Brief an Boisserée, ein paar Aushängebogen. 3.) Verschiedene Anfragen und Aufträge. — Körner verunglückte Versuche das Flintglas entoptisch zu machen. Manuscript in die Buchtruckeren. Den Umschlag zur Morpho= 20 logie aus selbiger exhalten. Hofrath Voigt wegen seiner Angelegenheit. Billet von Eichstädt. Närri= sche Anfrage von Nismes; Antwort. Bertram wenige Verse. Sendung nach Weimar vollendet. Bestellungen nach London angesangen. Mittag 25 zu zwen. Ankunst des indischen esbaren Vogel= nestes. Fortgesetzte entoptische Versuche. Färber und Kenner nach Weimar. Hofrath Voigt und seine Frau; blieben zu Tische. Nach 12 Uhr zu Bette.

- 21. Neapolitanischer Aufenthalt. Entoptische Ver= juche. Fachinger Wasser im Garten getrunken. Weitere Beförderung der Drucksachen. Sofrath 5 Boiat. Nachricht über die enbaren indianischen Vogelnester. Bur Italianischen Reise dictirt. Rräuter die Reise und Aufenthalt in Sicilien revidirt. Mittag zu zwen. Elphinftone König= reich Kabul. Stadelmann Acten geheftet. 10 Pringeffinnen zurück. Hofrath Schweiter aus Carlsbad zurück. Abends mit Anebel gegen Winzerle gefahren, ben ihm zu Tisch. Halbzehn Uhr nach Saufe gurud. Die Johannisfeuer geiehen. Angekommene Weimarische Sendung. 15 Entoptische Versuche ben Nacht.
- 22. Vor Sonnen=Aufgang und ben halb sichtbarer Scheibe entoptische Versuche gemacht. Fachinger Wasser im Garten. Manuscript revidirt, Sicilianischen Aufenthalt, fo wie den ersten Correctur= 20 bogen vom 2. Theile meiner Italianischen Reise, ingleichen den Umschlag zu meinem ersten natur= historischen Heft corrigirt und alles dreyes in die Druckeren geschickt. Carlsbader Badelifte und Sartori's Taschenbuch für Carlsbad von Hofrath 25 Schweiter geschickt erhalten. Mittag ben den Bringeffinnen zu Tafel. Großes Gewitter. Um 5 Uhr mit Major von Knebel nach Drackendorf, Bocthes Werte. III. Abth. 6. Bd.

wo die ganze Familie behfammen war, daselbst bis nach achten. Um halb 10 zu Hause, mancher= leh auf morgen vorbereitet.

- 23. Entoptische Versuche. Fachinger Wasser. Nachricht, daß auf der Rasenmühle ein Lachs 13 & 5 ichwer. Erkaufung besselben. Section besselben durch Schröter. Gingeweibe, Floffeder und Ropf zu einem Bräparate forgfältig auß= und abgelöst. Die Hälfte des Ganzen in die Küche der Brinzessinnen gegeben. Eine Portion von meinem 10 Theil Anebeln, eine Hofrath Boigts und die britte meinen Rindern mit einem Brief gesendet. Brief an Geheimerath von Boigt. Den 2. Revisionsbogen der Italianischen Reise in die Druckeren. Sicilianischer Aufenthalt in Manu= 15 script mit Aufmerksamkeit revidirt. Bon Münchow, Roux und Schweißer. Aufträge nach England mundirt, dazu Brief an Cangleprath Vogel. Mittag zu zweh. Arbeiten und Betrachtungen Peter Pindar. fortgefekt. Um 5 Uhr Major 20 von Anebel, mit demselben auf die Hügelhöfe, fodann gurud. In beffen Garten. Bon 9 Uhr Abends zu Saufe. Beter Bindar. Die Revifion bes Manuscripts vom Sicilianischen Aufenthalt und Rückfehr nach Neavel vollendet.
- 24. Peter Pindar. Verlorner Bogen aus Volney's Reise. Wasser im Garten getrunken. Butomus umbellatus. Hofrath Voigt. Aus der Druckereh

200 Eremplare, Böhmische Gebirge betreffend. Hofrath Boiat mit . . . Ben Knebel zu Tische, wo Frau und Fräulein von Schiller waren. Rückkehr von Sicilien nach Neapel berichtigt. 2. und 3. Correcturbogen von 5 der Italianischen Reise. Nebenstehende Sendung nach Weimar gepactt: Brief an Canglegrath Bogel englische Beftellung. Brief an Staats= minifter von Boigt. Baquet an Pfeil= schifter mit Merkels Frehmüthigem und 1 Stück 10 Brief an herrn hofrath Mode = Journal. Meyer. Brief an den Serrn Cammer=Rath selbst, alles dieß zusammen in ein Baquet an den Herrn Cammer = Rath durch die Wenzeln. Ein flaches Riftchen an Hofrath Rochlit nach 15 Leibzig (burch Frau Hofräthin von Schiller nach Weimar zu weiterer Spedition mitgenommen). — Ben Frommanns. Abends Volney's Reife nach Sprien.

20 25. Die gestern angekommenen Correcturbogen revistirt und berichtigt. Brief an Rochlitz. Geilsnauer Wasser getrunken. Dr. Koux; Stative zu den entoptischen Versuchen im Garten aufgestellt. Um 12 Mittag zu Hofrath Voigt und Familie, gegen 1 Uhr beh den Prinzessinnen. Der Schluß des Mährchens. Um 3 Uhr zurück. Im Garten. Mit Voigt über allgemein naturwissenschaftliche und besonders academische Verhältnisse. Frau

Hofrath Schopenhauer. Lücken in der Sicilianischen Reise ausgefüllt. Abends zu Frommanns. Hofräthin Schopenhauer und von Gerstenbergk. Professor von Münchow, jene fuhren ab. Spasieren. Ginen Augenblick zu Knebels. Zurück. Sendung von Weimar. Nachricht, daß die Kinder nicht kommen. Briefe von denselben. Ferner Briefe von Cramer, Nees von Ssenbeck, Ruckstuhl, Meyer, Bulpius, Stümmel.

- 26. Egerwasser im Garten. Correcturbogen 3 redi= 10 birt und remittirt. Brief an Perthes, solchen mundirt. Prof. Renner, Malcolmi. Im Garten. Manches geordnet. Mittag zu zweh. Sicilianische Reise fortrevidirt und Lücken ausgefüllt. Halb 4 Uhr mit den Prinzessinnen im osteologischen 15 Cabinet. Auf der Thier-Anatomie, die letzten Präparate zu sehen. Beh'm Elephanten mit Kenner. Zu Knebel. Mit ihm spazieren gefahren. Abends beh demselben allein, seine Familie in Ilmenau. Über englische Literatur. Berhalten des deutschen Publikums und sonst. Nach 10 Uhr zurück. Partielles Gewitter auf dem rechten Saalufer.
- 27. Etwas lang geschlafen. Egerwasser getrunken. Um Neapolitanischen Aufenthalt gearbeitet. Dr. Roux wegen der entoptischen Farben. Rath Vulpius. 25 Ordnung in den beschäftigenden Vorsätzen. Por= trät der Prinzeß von Gotha. Rath Vulpius mit Dr. Schlottmann. Starker Regen und Ge=

witter. Beh Boigts zu Tische. Die Franksurter Familie. Schöner, klarer Himmel. Madame Frommann. Weimarische Sendung. Nach Hause. Bildungstrieb beh Beranlassung einer Stelle aus Kant. Kam Knebel. Fuhr mit demselben gegen Löbstädt. Abends beh ihm. — Brief Hofrath Rochlitz in Leipzig. Brief an Perthes in Hamburg. Hofrath Meyer. An Rehbein mit dem aus 25 Cremplaren Carlsbader Mineralien bestehenden Paquet an Müller in Carlsbad. An die Weinigen mit Vorbenanntem.

5

10

28. Tollheiten des Brinzen Valagonia ben Valermo. Egerwasser getrunken. Prosector Schröter holte ben Tintenfisch ab, um ein Praparat bavon zu fertigen. Professor Renner, Bastor Butsche aus 15 Wenigen = Jena. Göbel lignum nephriticum und Infusion. Mittag zu zweh. Gewitter und bis spät in die Racht anhaltender heftiger Regen. Sicilianische Reise. Nachtrag zu Palermo burch= gedacht. Durchschoffnes altes Heft zur Meta-20 morphose der Pflanzen aufgelöft. Spazieren gefahren, durch anhaltenden Regen zurückgewiesen. Bu Knebel, woselbst ich Dle Krakow und Prof. Luden fand. Bis zu meiner Rücktehr um 9 Uhr fortbauernder Regen. Bersuch mit lignum 25 nephriticum. Bu Saufe die neufte Blätter von der Brüffeler Zeitung l'Oracle.

29. Sendung von Beimar. Brochi Conchiologia

- fossile, 2 Bände 4<sup>to</sup>. Diefelbe an Boigt. Brief und Sendung von Arnim, von Boisserée. Hegel über Licht und Farbe. Beantwortung früherer und neuerer Briefe. Notiz wegen Träuters Haus. Überlegung. Ferner durchgedacht das zunächst anzugreisende Wissenschaftliche. Mittag beh den Prinzeffinnen. Nach Hause. Die Angelegenheiten des Bormittags überlegt. Zu Frommanns. Zu Knebel. Den jungen Herrn von Münchhausen gefunden. Über Pottingers Reise nach Belutschiftan 10 und Sinde.
- 30. Briefe. Färber mundirte. Prof. Kenner mit einem ruffischen Herrn aus Wilna, von Darmstadt bürtig. Professor Bojani. Körner wegen dem im Schweizerischen Journal angedeuteten 15 prismatischen Bersuch. Der Probst Jasnowski und Rath Otto. Fuhr ich in die Stadt, um verschiedenes zu holen. Obersorstmeister von Fritsch. Mittag zu zweh. Färber mundirte Briefe. Thomas Campanella de sensu rerum. 20 Mit Knebel spazieren gesahren. Die Seinigen von Ismenau zurück. Um 9 zu Hause. In Thomas Campanella fortgesahren. Trüber Abend nach einem hellen Tage.

## Juli.

- 1. In der Racht und am Morgen Regen. Berichti= gung und Munda der abzusendenden Briefe. Herr Wesselhöft wegen Fortsekung des Drucks. Der himmel hellte sich auf. Um 11 Uhr meine Rinder von Weimar. Im Garten mit ihnen. 5 Mittag zu vier. Um 4 Uhr Nachmittag fuhren dieselben Bifiten zu machen. Sette ich die Revision der Sicilianischen Reise fort. Allerley Süßigkeiten für meine Tochter und Frau Secretär Kräuter eingepackt. Für erstere eine vom 10 Hofgartner Wagner gelieferte ichone und feltene Doppelrose eingepackt. Um 7 Uhr Abfahrt meiner Kinder. Roch kurze Zeit ben Frommann, wo Gejang und Abendeffen war, alsdann ben Anebel. Um 11 Uhr zu Bette. — Herrn Director von 15 Schreibers nach Wien. Des herrn Oberbergrath Cramer nach Dillenburg. Herrn Dr. Sulpig Boifferee nach Beidelberg. Rirchner zu Weimar (inliegend 4 Thlr. 16 Gr. Sächfisch). Vorstehendes dem rücktehrenden herrn 20 Cammerrath und Gemahlin mitgegeben.
  - 2. Den 5. Bogen der Italiänischen Reise revidirt. Unfang des Sicilianischen Aufenthalts in die Druckeren. Einiges angeordnet. Dr. Weller. Erlaß an Färber wegen dem Wasserbehälter. 1000 Stück Abdrücke der Platte zum naturhistorischen Heft. Mittag beh den Prinzessinnen. Frau

von Fritsch und Fräulein Waldner. Mit Dlle Seidler gesprochen. Einiges concipirt. Mit Prosessionen Kenner im Garten. Ananasbeere gekauft, einen Teller derselben an die Prinzessinnen, einen an Knebel, einen an Frommanns. Zu Knebels: 5 Geheime Regierungsräthin A. Voigt, geb. Ludecus. Um 12 Uhr zu Bette. Brief von Hofrath Meyer und Überlegung des Schadowschen.

- 3. Manuscript an Wesselhöft. Lücken im Aufenthalt zu Palermo ausgefüllt. Nebenstehende Briese: 10 Bries an Hofrath Meyer, 1. wegen der Zeichen Anstalt, 2. Jubiläums-Wedaille, 3. Blücherische Monumente, 4. Schadows Bries. Durch Dlle Seidler:
  - 1. an Präsident von Jacobi in München.
    2. an Director Langer in München.
    2. an Director Langer in München.
    Brief an Graf Edling. Hosmechanicus Körner brachte den schwarzen Spiegel. Mittag zu zweh. Expedition und Bollendung der Sen= dung nach Weimar durch die Fuhre, welche Fou= 20 rage zu holen abgeht. Oberbaudirector Coudrah über den anzulegenden neuen Weg zur Vermei= dung der Schnecke gesprochen. Prof. Kenner. Mit demselben nach Dornburg; angenehme Fahrt.
    Mit selbigem beh mir zu Abend gegessen. Man= 25 cherleh Unterhaltung. Um 11 Uhr zu Bette.
- 4. 6. Correcturbogen revidirt. Manuscript in die Druckeren gesendet. Lücken in der Italianischen

Reise ausgefüllt. Mittag zu zweh. Brief von Boisserée mit Hegelschen Druckblättern. Schottische Balladen, überseht von Henriette Schubert. Ein todter Affe von Naumburg gesendet. Prof. Renner. Italiänische Reise. Ein starkes Gewitter nach 5 Uhr. Um 6 Uhr zu Geh. Hofrath Voigt, die jüngeren Voigts daselbst. Mancherlen Geschichten, zuleht Physicalia und Generalia. Um 8 Uhr zu Hause. Die Schottischen Balladen von Schubert. — Hesperis matronalis nebst dem Edlingsschen Brief nach Weimar gesendet.

5

10

15

20

- 5. Den 7. und 8. Correcturbogen revidirt. Fortsfehung des zwehten Aufenthalts zu Neapel. Hofsrath Boigt. Die Nachbildungen der entoptischen Farben von Roug. Überlegung und Bersuche, was ferner zu thun wäre, dabeh noch neue Bemerstungen gemacht. Mittag für uns. Den Kupferstichcatalog durchgegangen. Bersuche mit Glimmerblättchen, verschiedene Wirkung derselben. Zu Knebel. Mit demselben spazieren gefahren. Abendsbeh demselben. Sendung von Weimar.
- 6. Briefe. Brief an Dr. Bulpius. Entschluß das Abenteuer mit der Familie Cagliostro in den Palermitanischen Aufenthalt einzuschalten. Dr. Roux wegen der entoptischen Farben. Hofzrath Stark, General-Superintendent Boigt. Vorzäthiges zur Morphologie und Naturwissenschaft durchgegangen. Zu Tasel beh den Prinzessinnen.

- Zu Hause. Bolney's Reisen. Abends zu Frommanns, wo Köthes waren. Abends für mich. Bolney's Reisen fortgesetzt. Das Cagliostro'sche Abenteuer aus dem 12. Band meiner Werke copirt.
- 7. Manuscript bis fol. 100 in die Druckeren geschafft, 5 deßgleichen Cagliostro's Abenteuer. An Dr. Roux den entoptischen Apparat gesendet. Philippus Reri. Mittag für uns. Borbereitung der Wei= marischen Sendung. Mit Knebel auf die Höhe von Göschwiß. Drohte Regen. Abends für mich. 10 Volney's Reise nach Sprien.
- 8. Spät aufgestanden. Manches vorbereitet. 9. Correcturbogen in die Druckeren. Schaufpieler Wolff von Berlin. Mittag für uns. Coudray brachte die Corneliusischen Bilder von Fauft. 15 Mit demselben in's Ifferstedter Thal. Mein Bu Anebel. Die Kupferstiche vorge= aurück. wiesen. Abends halb 10 Uhr zu Bette. — Sofrath Meyer: 1.) Leipziger Rupferstich=Catalog, 2.) die ersten 8 Bogen von der Italiänischen Reise, 20 3.) Preismedaillen im Zeichen-Inftitut. Staats= minister von Boigt, Jubilaums=Medaille p. Brof. Segel in Beidelberg, 2. Sälfte des natur= wissenschaftlichen heftes. Dr. Seebed in Rürn= berg, 2. Hälfte des naturwissenschaftlichen 1. Sef= 25 tes. Dr. Cotta in Tübingen, wegen der Anfrage Rameaus Neffe betreffend. Die Türkenbund-Lilien an den Cammerrath nebst einem Brief gesendet.

- 9. Den 10. Bogen in die Druckereh. Einen jungen Herrnhuter: Pratz, am Ghmnasio zu Nitschth, über ihr vergangenes und gegenwärtiges Vershältniß umständlich gesprochen. Blume des Cactus grandislorus. Hofrath Voigt, Linne's Metamorsphose der Pflanzen bringend. Obigen Cactus an Voigt gesendet. Briefe dictirt. Zu Tische beh Geheime Hofrath Stark. Mit Knebel spazieren gesahren. Abends daselbst. Bald nach Hause.

  Sendung von Weimar. Mémoires de d'Angeau. Von Frommanns Casti redende Thiere; von Weimar Reinbecks deutsche Grammatik.
- 10. Spät aufgestanden. Kentamtmann Lange auß Zwähen. Ein zurückgetretener Schnupsen ver=
  ursachte mir Kopfschmerzen, Mattigkeit und Fieberhitze. Geh. Hofrath Stark verschrieb ein Kecept und verbot mir den Sonnabend nach Weimar
  zu reisen. Ich enthielt mich, wegen der Medicin,
  alles Essens zu Mittag. Auf dem Kanapee bequem ruhend las ich in den Mémoires de d'Angeau und Linné's Metamorphose der Pslanzen.
  Brief an meine Kinder, Absagung meiner
  Ankunft.
- 11. Abgelehnte Einladung beh Boigts zum Thee.
  Dr. Weller von Anebels. Geh. Hofrath Stark.
  Spanische Fliege verordnet und aufgelegt. Nach
  11 Uhr aufgestanden. Frau Majorin von Anebel.
  Mittag für mich. Baron von Groß. Göße.

- Briefe. In der gestrigen Lecture fortgesahren. Gegen 8 Uhr die spanische Fliege abgenommen und gelben Zug aufgelegt. Paquet an Rath Bulpius (deutsche Grammatiken ret.). Brief an den Herrn Cammerrath.
- 12. Ich befand mich um vieles wohler. Götze. Der studirende Grieche einen Brief von Minister von Boigt gebracht. Unvermuthete Ankunft meines Sohnes. Hofrath Boigt. Geh. Hofrath Stark. Präsident Geheimerath von Einsiedel. Den 14. 10 Correcturbogen in die Druckerey. Mittag zu drey. Mit meinem Sohne vielerley besprochen, derselbe um 6 Uhr zurück nach Weimar. In Mémoires de d'Angeau.
- 13. Die Lesung der Mémoires de d'Angeau beendigt. 15 Linne's Wetamorphose der Pflanzen. Zwehter Ausenthalt in Neapel. Manches andere, bezüglich auf die übrigen Unternehmungen, durchgedacht. Ottenh mit denen für die Beterinärschule bestimmten Sprißen. Wittag allein. Abends eine 20 Stunde zu Knebel. Spät l'Oracle.
- 14. Der Weinefsig angekommen. Der 15. Correcturbogen in der Revision. Linné Metamorphose der Pflanzen. Charpentier Lagerstätte der Gebirge. Abelinus historische Chronik 1633. Zweyter Auf= 25 enthalt zu Neapel revidirt. Mittag bey den Prinzessinnen. Geheimerath von Einsiedel daselbst. Botanische Stunde nach Tasel. Nach Hause.

Charpentiers Lagerstätte der Erze. Abelinus Chronik. Zu Frommanns. Zu Knebel. Allein mit ihm den Abend.

- 15. Den 16. Correcturbogen in die Druckeren geschickt.

  Berfolg der schriftstellerischen Spochen fernerhin durchgedacht. Göbel mit angelausenen eisernen Glockenspeisplatten. Abelinus Chronik. In's mineralogische Museum und spazieren gesahren. Mittag zu zweh. Campanella de sensu rerum.

  Der kühlen Witterung wegen einheizen lassen. Abends zu Hause; mich mit allerlen, so auch mit vorstehender Lecture beschäftigt.
- 16. Den 17. Correcturbogen, darin bedeutende Abänderungen vorgenommen. Geh. Hofrath Stark. Abanjon Histoire naturelle du Senegal. Mittag 15 au awen. Hofrath Boiat. Briefe und Ervedi= tionen: 12 Exemplare der Carlsbader Mineralien an Joseph Müller. Brief an Mome Beilig= tötter. — Zu Major von Anebel. Einige Gefänge aus Cafti's Redenden Thieren. Nach Saufe. 20 Sendung von Weimar. Briefe. Breibenfteins Grundzüge der deutschen und französischen Wort-Brief von Boifferee, Überlegung jener Berhältniffe. Adanfons Reife nach Senegal und deffen Rücktehr. 25
  - 17. Den 18. Revisionsbogen. Zwehter Aufenthalt in Reapel Manuscript in die Druckerey. Canzler von Müller, Privata et Publica, blieb lange.

Kamen die Exemplare der Morphologie. Frommann Abschied nehmend. Mittag für uns. Briefe und Expeditionen. Brants Narrenschiff. Hof-rath Boigt, seine Naturgeschichte bringend. Cou-brah. Boigt abermals. Über die Gegenstände 5 seines neuen Werkes. Blieb Abends zu Tische und ward mannigfaltige wissenschaftliche Untershaltung gepflogen.

- 18. Den 19. Revisionsbogen. Engelhards und Raumers geognoftische Umriffe. Schriftstellerische 10 Epochen. Um 11 Uhr zu Anebel. Ober = Medi= cinalrath Froriep, Abschied zu nehmen, Professor Herrmann und Sohn aus Lübedt. Mittag ben den Prinzeffinnen. Sendung und Rifte nach Weimar. Legationsrath Bertuch. Abends zu 15 Anebel, dessen Familie wieder gekommen war. — Durch die Boten nach Weimar Briefe an Sartorius, an Willemer. Rolle an Bufching in Breglau (im Raften liegend, worin auch die Specification der übrigen Sachen).
- 19. Den 20. und 21. Revisionsbogen. Manuscrit de St. Heldene. Um 11 Uhr spazieren gesahren. Die verschiedenen Paquete mit meinen Heften gepackt. Verschiedene Briefe vorbereitet, abgeschrieben. Mittag für uns. Umsicht über die nächsten Ge= 25 schäfte. Zu Knebel. Prof. von Münchow da= selbst. Buch Kabus. Peter Pindars Porträt. Nach Hause. Fortsehung heutiger Vetrachtungen.

20. Den 22. Revifionsbogen. Fortsekung des Manufcripts in die Druckeren. Sendung von Weimar. Geh. Hofrath Stark. Abzufendende Briefe revi= birt. Um 11 Uhr spazieren gefahren. Ben ziemlich angenehmer Witterung im botanischen Garten. Mittag für uns. Dr. Roux entoptische Karben. Manuscrit de St. Hélène. Alles zunächst Borliegende durchgedacht. Brief von Meyer. Catalog von Leipzig. Überlegung deffelben. Giniges Manu-Abschrift von Briefen. script corrigirt. 10 Anebel und dem Kinde spazieren gefahren. Abends Buch Rabus. Solgers philosophische Gespräche.

5

21. Annäherung an die Fortsendung der Baguete. Brief an Fürften Metternich. Sofrath Boiat. Brofessor Renner wegen der Froriepschen Auf-15 träge. Mit benden über Naturwissenschaft und ihre gegenwärtige Lage, besonders Trennung ber Geschlechter in der Botanif. Berhältniß Cuviers. Mit Renner befonders über die Mannigfaltigkeit der Herz= und Lungenbildung von 20 unten herauf in verschiedenen Thieren. Mal-Hofmechanicus Körner nach Weimar colmi. gehend. Noch nicht gang geglückter Berfuch die Streifen im Spectrum zu finden. **Beruguier** Kirchner. Schreiber wegen seines Dienstes ben 25 Frau von Hengendorf. Paquete nächstens an Herrn von Schreibers zu senden. Mittag für uns. Das Nächfte durchgegangen. 3m botani=

schen Garten. Götze. Mit Herrn von Anebel gegen Winzerle. Sodann zu Harras. Nachts zu Hause. Bersuch das Manuscrit de St. Heldene zu übersetzen. Ankunft des 23. Revisionsbogens. — An meinen Sohn durch Kirchner Baria, serner 5 Malcolmi's Angelegenheit. Brief an Hofrath Meher. Paquet an Hofrath Sartorius zu Göttingen, mit Kunst und Alterthum Hest 1.2 und zur Morphologie Hest 1.

22. Schema des Nächstbevorftehenden. Vorschläge zu 10 einem Kunstverein der Bildhauer. Brof. Renner; über unsere Gestüte. Die Expedition wegen Pferden nach der Ukraine. Bergrath Leng, über neuangekommene englische Stufen. Geilnauer Waffer getrunken. Nach mehrern Wochen trüben 15 kalten Wetters der erste schöne Tag. Staats= minister von Dohm und Schwiegersohn. presser von Weimar mit der Treuterschen Un= gelegenheit, dieselbe expedirt. Baria auf die neusten Zustände bezüglich. Der halbe Enmer 20 Weineffig hinüber. Brief von Staatsrath Schult, Den 24. Revifionsbogen. Mit Anmeldung. Major von Knebel bis in's Angeficht von Rothen= stein. Abends für mich den 24. Bogen durch= gesehen. Farbenlehre, besonders die physiologe 25 Farben. — Staatsrath Schult nach Berlin (in Leipzig posto rest.). Durch rückehrenden Expressen an meinen Sohn. Raufcontract des

Treuterischen Hauses. Brief an Frege in Leipzig. Dreh Affignationen für Hofadvocat Büttner, 1.) zu 1500 Thlr. Sächs. 2.) zu 1100 Thlr. Sächs. 3.) zu 413 Thlr. 8 Gr. Sächs.: 3013 Thlr. 8 Gr. Sächs. Paquet an Trebra mit den 3 Hefzten, durch die Botenfrau.

- 23. Starke Revision des 24. Bogens. Besorgung in der Druckeren. Farbenlehre in Bezug auf Staats= rath Schultens Ankunft. Ben diefer Gelegenheit eine verkürzte Redaction und neue Ausgabe be-10 dacht. Frau Hofrath Schopenhauer, Due Herzlieb. Erzählungen von Berlin und was Adele von dorther gemeldet. Fortgefette frühere Betrachtungen über Farbenlehre. Mittag ben den Bringesfinnen. Über die Unterrichts = Beschäfti= 15 gungen in Weimar. Zu Hause über Chromatica. Mit herrn von Anebel nach Drackenborf; mit ber Familie im Garten bis gegen Abend. Rud= fuhr mit dem Präsidenten ben schon sich bedecken= bem himmel. Sendung von Weimar, befonders 20 Biots Physique.
  - 24. Den 25. Revisionsbogen in die Druckerey. An Anebel Melone und Blumenkohl. Biots Traité de Physique. Bestellung zur Kupserstich-Auction nach Leipzig. Hofrath Boigt, Nachricht von Frehberg. Biot sortgesetzt. Briefe concipirt. Mittag für uns. Über eine Expeditionsordnung auf der Bibliothek. Morphologie und eigene

naturwissenschaftliche Arbeiten. Cuviers und Okens Zoologien neben einander aufgestellt in den 144—146. der Jsis. Wit Knebel nach Wenigen=Jena gefahren. Abends beh Knebels zu Tisch. Zu Hause von halb 10 Uhr an im 5 Biot fortgefahren. — Brief und Verzeichniß der Commissionen an Weigel.

25. Den 19. und 20. Aushängebogen. Den 26. Correcturbogen. Die vier englischen Schriftsteller über Chromatica durchgebacht und ihre Sinnes= 10 arten untersucht. Den Expeditionen vorgearbeitet. Mittag für uns. Überlegung wegen der Gintheilung der Bibliothekageschäfte. Expedition beendigt. Schwarzes Wachstuchpaquet an Herrn von Schreibers adreffirt: 1.) Meine 3 Sefte 15 an den Director herrn von Schreibers in Wien, 2.) 3 Sefte meiner Zeitschriften an Fürst Metternich Ochsenhaufen, 3.) 3 Sefte Altgraf bon Salm in Brunn. 4.) Brief an Hofrath Meyer mit Empfehlungsschreiben für 20 Schreiber an Frau von Bengendorf. 5.) Brief an herrn Rath Bulpius. 6.) 3 Stude der Nis in triplo. 7.) Desiderata an meinen Sohn. 8.) Un Geh. Rath Wolf durch Gött= ling mein 1. naturhiftorisches Heft. — Die 25 englischen chromatischen Schriftsteller. Halb 5 Uhr ju Major von Knebel, des kleinen Bernhards Geburtstag. Die Prinzessinnen. Langes Ge=

spräch mit dem Griechen Papadopulos, welcher meine Iphigenie überseth hat. Über das Berhältniß der Griechen, ihre Thätigkeit und Hoffnungen. Für mich spazieren gefahren gegen den Ammerbach. Abends Hofrath Boigt wegen den letzten Freyberger Ereignissen.

- 26. Des 26. Bogen letzte Revision in die Druckereh.
  Bestellungen deshalb. Newtons Principia. Revision und Reduction die Farbenlehre betreffend.
  Derschiedene Briese. Borarbeiten zum 2. morphoslogischen Heft ingleichen zum naturhistorischen. Schematisirung zu Kunst und Alterthum. Mittag für uns. Nach Tische Aufsat über den Verein deutsscher Bilbhauer dictirt. Was bevorsteht nochmals in seinen Theilen durchgedacht. Zu Knebel, wo ich Herrn von Münchow sand. Gegen Winzerle allein spazieren gesahren. Nach Hause. Sendung von Weimar. Megha-Duhta. Auf der Rose zu Ball. Zu Hause in Megha-Duhta fortgelesen.
- 27. Den 27. Bogen nochmals revidirt. Denselben in die Druckerey. Herr Canzlar von Müller auf seiner Durchreise nach Carlsbad. Der Grieche mit seiner Übersetzung der Iphigenie. Brief von Perthes und Spix Cephalogenesis. Hofrath Start.

  Prosessor Renner, Betrachtung und Beurtheilung ohigen Werkes. Ankunft einer Kite von Weimar.
  - obigen Werkes. Ankunft einer Kiste von Weimar. Mit der Rolle worauf Spix Hundert Thaler an Gelb und ein & Chocolade. Döbereiner und

andre Spizens Werk angesehen. Entoptische Zeichnungen von Koux. Blecherne Formchen zum entoptischen Gummi. Rechnungen zu ajustiren angesangen. Mittag zu den Prinzessinnen. Münchows Heft, ingleichen Lenzens Minerals System. Zu Hause. Newtons Principia. Mit Anebel spazieren gesahren. Abends beh demselben. Über das Verhältniß der gegenwärtigen Griechen, Aussen und Engländer. Über Lucrez und die Wakesieldischen Noten dazu. Den Text von Spix 10 zu lesen angesangen.

- 28. Den 28. Revisionsbogen. Aufsat über die Bib= liothet und Brief an Herrn Staatsminister von Boigt. Geh. Hofrath Boigt. Mittag zu zweh. Die Bibliothets=Angelegenheiten besprochen. 15 Leibnizische Correspondenz. Um 4 Uhr mit Major von Knebel nach Lichtenhahn zur Jacobisstärke, um 7 Uhr wieder zu Hause. Leibnizische Correspondenz.
- 29. Den 28. Correcturbogen remittirt. Der maître 20 en page brachte die 8 Interims=Aushängebogen. Bibliothets=Expeditionen. Sendung von Bremen: Zeichnungen von Menten, dem Sohn, Itens Belleitäten zu Gunften der Neu-Griechen. Mittag für uns. Umpferstädter Ausgrabung. Neben= 25 stehende Expeditionen: Staatsminister von Boigt, Promemoria, neue Bibliothets=Einleitung, Kräuters Quartier betreffend. An Rath

Bulpius, daffelbe Promemoria, Anregung zur neuen Bibliothets-Einrichtung, Lob des Ausgegrabenen. An Papadopulos die Bremer Mittheis lung. Ritter von Schreibers in Wien, Anstündigung des Paquets. An S. Boifferée zu Heidelberg wegen des Colorit-Phänomens, das Gethane und nächste Vorsähe. An Director Schadow nach Berlin, nach dem Concept. Hoferath Meher, Anfrage wegen eines historischen Zweisels und Ankunft von Spix Cephaleologie. Prof. Kenner. Um 5 Uhr zu den Prinzessinnen. Um 7 zum Geh. Juftizrath Martin. Expresser von Weimar wegen des Schutzeistes.

- 30. Den Expressen expedirt. Um sieben Uhr fuhr Kräuter weg. Entoptische Farben beobachtet. Im Garten diese Materie ferner durchgedacht. Briefe und Billete für morgen vorbereitet. Rubriken zu Interims=Ucten. Herr von Münchow, einige Bücher zurückbringend und die von
- beobachteten Querstreifen im Spectrum vorzeigend.
  Mittag beh den Prinzessinnen. Nach Tasel zu Prosessior Köthe, dessen Geburtstag war. Fand Präsident von Ziegesar und Minchen Herzlieb. Kam Frau und Fräulein Bose und Fräulein von Münchow. Wurde die Jüdenmühle gerichtet. Nach dem Paradiese zu, in Hosagent Webers Garten. Einen Augenblick zu Anebel, siel Regen ein. Nachts Leibniziana.

31. Ordnung der fämmtlichen Papiere auf die Museen bezüglich. Sonstige Ordnung in Büchern, Appa=raten und Rechnungen eigenen Haushalts. Den Zustand der Farbenlehre in Deutschland, Frank=reich und England überdacht. Gegen Mittag smein Sohn von Weimar. Mit ihm Publica und Privata durchgesprochen. Mit ihm zu Major von Knebel Mittags. Nach Tische kam Frau Oberhosmeisterin, ich suhr mit meinem Sohn nach Hause. Fortsehung der Gespräche. Prosessor Kenner. Kitt mein Sohn ab. Fragmente aus Imhoss Reise nach Madras. Verschiedenes vor=bereitet auf morgen. Zeitig zu Bette.

## August.

1. Früh aufgestanden. Das Nächste durchgedacht und vorgearbeitet. Nebenstehende Briese: Ihro 15 Kaiserl. Hoheit, über den Aufenthalt der Prinzessinnen. Prof. von Münchow mit der Dose. An Frau Oberhosmeisterin mit obegedachtem Bries und Abschrift. — Abschrift anderer Briese, nächstens abzusenden. Die Prin= 20 zessinnen im botanischen Garten. Gespräch mit der Frau Oberhosmeisterin über das Vorliegende. Absahrt. Besorgung der Geschenke und Remune=rationen. Bezahlung verschiedener Zeddel für eigene Rechnung. Überlegung wegen des Frank= 25 furter Hauses. Vorläusige Besorgung wegen

der von Schloffer verlangten Expedition. Mittag für mich. Vorher Besuch von Bergrath
Voigt. Brief von Hegel, behfällig wegen entoptischer Farben, zweiselhaft wegen der Doppelspaterscheinung. Betrachtung über alles dieses.
Worphologisches Hest. Auf den Markt, wegen
Einsahren eines ersten Erndtewagens. Zu Bergrath Lenz auf das Museum, demselben die Dose
eingehändigt. Vorschlag wegen dem Prinzen von
Dänemark. Mit Major von Knebel gegen Winzerla. Abends für mich. Verzeichniß der Gebirgsarten um Gotha.

5

10

2. Fernere Ordnung in den Geschäften. Nicht weniger in abzusendenden Briefen. Ankunft des Herrn Staatsrath Schult, Unterhaltung mit 15 bemfelben über Farbenlehre und Verwandtes. Über Gegner und Freunde. Anmagung der Zwenseitigkeit der Physik muß Mathematiker. anerkannt werden. Wir speiften zusammen. Nach Tische in's Museum, wo wir Leng, Münchow 20 und Döbereiner fanden. Spazieren gefahren gegen Löbstädt, Begleiter des Herrn Staatsrath Lieute= nant Marcel Büttmann 7. Einen Augenblick im botanischen Garten. Ruhren die Gafte weg. Nachricht von dem Theaterbrande in Berlin. Gute 25 Aufnahme der Borfcbläge wegen der Bibliothet. Überlegung dieser und anderer Dinge. Zeitig zu Bette.

- 3. Früh aufgeftanden. Vorbereitung zu den chromatischen Experimenten. Berschiedenes jur Expedition vorbereitet. Kamen 150 Thlr. für's Mufeum. Die Werneriana an Anebel. Vorbereitung auf ben Empfang des Herrn Staatsrath Schulk. 5 Ram derfelbe 1/210 Uhr. Berfolg der entoptischen Farben, befonders Würfung des Glimmers. Um 11 Uhr zum herrn von Münchow. Betrachtung der Inftrumente, des Locals und der Gegend. Sodann zu Brof. Döbereiner. Berichiedene demi= 10 sche Brävarate. Elektrisches Vervetuum mobile. Flüffige Extracte durch Breffung, und zwar durch Queckfilbergewicht. Gahrung des Johannisbeer= faftes pp. Im Garten. Nach Haufe. Ben Tisch Betrachtung über Nähe und Ferne und daraus 15 abgeleitetem Sehen und Gewahrwerden der Farben. Schinkels Durchzeichnung. Kam Major von Anebel. Fuhr ich mit demfelben Staatsrath Schulk zu Luden. Erft im Garten, dann im Haufe. Siftorische und politische Gespräche. Um 20 feche Uhr in den botanischen Garten, dann zu Schult in den Gafthof. Abends für Anebel. mich. Schinkels Arbeiten durchgebacht, manches recapitulirt. Alte Beschreibung von Dresden.
- 4. Vorbereitung zur Unterredung mit Herrn Staat3= 25 rath Schulz. Kleiner Apparat zu entoptischen Farben. Um 10 Uhr kam berselbe, Unterhaltung über seine Darstellung der physiologen Farben,

befonders über den Begriff von Nähe und Ferne. Auf's Museum zusammen. Die Hofrathe Boigt und Stark d. i. Giniges Chromatische. Botani= iches Museum, ofteologisches, und die übrigen. Nach Saufe, zusammen gespeift. Tischbeins Zeichenbuch und Brief. Berliner Berhältniffe. Um 4 Uhr au Geh. Hofrath Boiat. Unterhaltung über Lebens= und Wiffenschaftsansichten. In Harras Alstroemeria peregrina. Bu Anebel. Ausgeräumtes Zimmer jur Erneuerung, Umficht 10 in der obern Stage. Den Gaft nach Saufe ge= Abende für mich. Über Alstroemeria, bracht. Reflexionen, ingleichen Botaniste cultivateur nach= gefchlagen. Den Zuftand der Mufeen überdacht und schematisirt. 15

> NB. Schon am Morgen war, mit Rentamt= mann Kühn, der Caffezustand und die an ihn ab= zugebenden 150 Thlr. ingleichen die rückständigen Zeddel betreffend, gesprochen worden.

20 5. Anfang des Ordnens und Packens wegen der Abreise. Die 150 Thlr. an den Rentamtmann. Gegen zehn Uhr Staatsrath Schulz, physiologe Farben mit ihm durchgesprochen. Kam Prof. Renner, Kiefer und Luden. Mittag mit Schulz. Nähere Nachrichten von dem Theaterbrande in Berlin. Des Königs Unfall auf der Reise und manches andere über preußische Verhält= nisse.

NB. Hatte Lieutenant Püttmann Abschied genommen, um auf den Thüringer Wald zu gehen. Kam Baudirector Coudrah im Borbeh= reiten, freute sich über Schinkels Zeichnung. Zu Geh. Hofrath Stark. Zu Knebel, dessen Sättester Sohn angekommen war. Gegen Burgau spazieren. Den Gast in sein Quartier. Für mich. Recapitulation des bisher Geschehenen. War ein Brief von Seebeck angekommen. Hatte mich über Schulkens Ansichten weiter aufgeklärt, 10 hatte mir Inhalt und Disposition des zwehten Heftes über Naturwissenschaft ausgedacht.

6. Weitere Borbereitung zur Reise. Entoptische Narben vorgenommen. Über diefelben mit Roux gesprochen und ihm Auftrag gegeben. Bersuch 15 mit der Glastugel in der Sonne. Zeddel autori= firt. Die Hauptpunkte des Geschäfts und anderer Arbeiten recapitulirt. Staatsrath Schulk. Bau des Auges. Perpendiculare Refraction. Ber= doppelung der Bilder vor und hinter der Augen= 20 Zusammen gespeist. Kam Bergrath Leng. are. Geschichten der Frangofenzeit. Geschichte des Museums und der mineralogischen Gesellschaft. Mit Staatsrath Schulk zu Hofrath Boigt. Unterhaltung über die Farben organischer Naturen. 25 Auf's Mufeum. Lenz und Boigt. Geologica. Zu Anebel. Den Gaft in's Quartier. Abends für Frankfurter Berhältniffe kleines Gedicht.

7. Abgeschlossen und vollends eingepackt. Prof. Döbereiner, über England und die Reise dahin. Staatsrath Schulß; mit demselben abgesahren. Über die äußere Form der Gebirge und den Wasserlauf. In Kötschau angehalten. Gegen 11 in Weimar. Einrichtung. Brief von Belvedere. Zu vier gespeist. Handzeichnungen betrachtet. Brief von Boisserée. Abends zusammen. Ein herrlicher Tag.

- 8. Fortgesette Ordnung und Einrichtung. Beschäfti= gung in der Bibliothet. Die nächften Geschäfte notirt und zusammen gelegt. Berr Staatsrath Schult auf die Bibliothek. Fleifig im Garten. Geologische Sammlung. Mittag Rehbein und Schult. Nach Tische über Physica, Optica und 15 Alhazen. Cölner Dom, Schinkels deraleichen. Umriffe. Mit Staatsrath Schulk svazieren gefahren. Im Römischen Saus, nachher um die Stadt. Abends Frau von Bogwisch. Berliner Geschichten. Rathsel wegen des Bessischen Obriften. 20 Abermals herrliches Wetter. — Canglegrath Bogel wegen der englischen Beftellung.
- 9. Acten und andere Geschäftssachen geordnet. Englische Bestellung. Frankfurter Haus-Angelegenheit. Geh. Hofrath Huschke, seinen Badnischen Ausenthalt erzählend. Im Garten mit August, Haushaltungs-Gespräche. Nach Belvedere mit Staatsrath Schult; beh den Prinzessinnen; in

- ben Glashäufern. Mittag Frau von Pogwisch und Schult. Optische Erscheinungen des Doppels sehens und der unempfänglichen Stelle behm Einstritt des Nerven in's Auge. Zeichnungen bessehen. Abends zusammen.
- 10. Abschrift der Renner'schen Borschläge. Verschiesbenes geordnet. Mit Staatsrath Schulz Chrosmatica. Geh. Hofrath Kirms. Wildunger Wasser getrunken. Im Garten mit August. Staatssrath Schulz auf's Schloß. Seebeckische frühere 10 Briese. Mittag zu vier. Raphaelische Kupser. Abends im Schauspiel. Großmama; Capellsmeister. Neues Lyrisches.
- 11. Expedition an Dr. Schulin nach Frankfurt a. M. nach dem Concepte. Bibliotheks=Ungelegenheiten. 15 Das Bermehrungsbuch für felbige angefangen. Genaft, Rachrichten vom Dresdner und Leipziger Theater. Mit Staatsrath Schult nach Tiefurt, über das Schießhaus zurück. Raphaelisches Portefeuille. Mittag zu vier. Johns Handwörterbuch 20 der Chemie; Sendung von Lenz und von Trebra. Betrachtung des Naphaelischen Vortefeuille fort= Spazieren gefahren gegen Gelmeroba. gefekt. Beachtung der Felder und Krautländer. Abends für uns. Preußische Staats = Verhältniffe. Wei= 25 marifcher Geschäftstreis. Waren den Tag über verschiedene Sendungen, unter andern noch eine zwepte von Lenz angekommen.

12. Communicat an die Kammer. Diplom für den Prinzen Christian Friedrich von Dänemark. Phänomen mit dem Tennstedter Teiche. Schaufpieler Blumauer. Rath Bulpius wegen einer Tour nach den Grabhügeln. Mit Staatsrath Schult 10 Uhr nach Berka. Hofrath Meher und Legationsrath Falk daselbst. Um 2 Uhr wieder eingetroffen. Zu dreh gespeist. Florentinische Schule betrachtet. Abends Rehbein: Autographa besehen.

5

- 10 13. Bericht wegen ben Jenaischen unmittelbaren wissenschaftlichen Unftalten. Nebenstehende Erveditionen: Un Leng gesendet Johns Chemie, Diplom für Bring Chriftian Friedrich von Danemark. Un Färber Aufträge, 19 Thlr. 8 Gr. 15 bom Cammerrath. Un bon Münchow wegen ber Fürftlichen Kinder. — Rupferftecher Müller Vorträt des Herzogs von Coburg. Mit Staats= rath Schult über Berliner Verhältnisse. Der= selbe zu Bertuch. Altere Manuscripte und Acten 20 durchgesehen. Mittags zusammen. Italianische Zeichnungen. Brief von Dle Seidler aus Münden. Mit Ottilien Berichiedenes. Abends Divan.
- 14. Auffat zum Bericht wegen der Museen. Briefe. Die Vorarbeiten zur Morphologie und Katurwissenschaften durchgesehen. Eger-Wasser. Herr von Sack . . . . . Pädagog von Meiningen. Mittag zu vier. Kam Lieutenant Püttmann.

ŧ

Priorität p. Für mich. Abends Regierungs= rath Raumer von Hagen . . . . . . . . . . .

sämmtlich von Breslau, aus Italien kommend und viel von dortigen Geschichten erzählend. 5 Abends Frau von Pogwisch, blieben die sämmt= lichen Herrn zu Tische. — Brief an Frau

Hofrath Boigt nach Jena.

- 15. Fortsetzung des Aufsatzes zum Bericht. An die Landes Direction wegen des Steinwerfens. Etat 10 zu der Museums Administration. Priorität p. durchgesehen. Mit Staatsrath Schultz über Farbenlehre. Derselbe auf die Bibliothek. Mit Staatsrath Schultz und Lieutenant Püttmann zu Mittag. Fuhren behde nach Tische auf Erfurt. 15 Donna Diana, spanisches Lustspiel, welches Dels am Morgen gebracht. Porzellantassen hier gefertigt. Baudirector Coudrah. Abends zusammen. Altere und neuere Fuldaische Geschichten und Persönlichkeiten.
- 16. Auffat zum Bericht beendigt. An die Landes= Direction. Brief an Herrn von Münchow. Den Jenaischen Etat durchgearbeitet. Anord= nung der Mineralien vorbereitet. Donna Diana. Mittag zu zweh. Der Cammerrath kam spät. 25 Das Concept des Aufsates über die Jena= ischen Anstalten nochmals abgeschrieben. Abends zu dreh.

- 17. Um Auffat über die Jenaischen wissenschaftlichen Anftalten, vorzüglich über ben Etat für die Beterinär = Schule fortgefahren. Nebenftehende Expeditionen: Schreiben an die Landes Direction. Brief nach Rochberg. Quittungen für 5 bie Chatoulle der Hoheit. Un Coudran, Fracht der Marmorblöcke. Andere Unterzeichnungen u. d. g. — Hofmedicus Rehbein. Nach Belvedere, ben den Prinzessinnen gespeift. Um 4 Uhr aurück. Kam Staatsrath Schulk von Erfurt. In 10 die Zauberflöte. Abends zusammen. Geschichte bon Steffany.
- 18. Brief an die Frau Erbgroßherzogin Kaisferl. Hoheit in Ems. Syftematische Ordsung des Auffatzes zum Bericht; Absonderung der einzelnen Theile desselben. Mit Staatsrath Schultz in dem Garten. Lieutenant Püttmann, Abschied zu nehmen. Mittag zu vier. Um 2 Uhr Staatsrath Schultz abgefahren. In den obern Zimmern. Der Arzt seiner Ehre, Schauspiel von Calderon. Jenaische Litteratur-Zeitung. Abends Hofmedicus Rehbein; Krankheitsfälle, besonders desorganisirende und fremdes Gewüchs hervorbringende. Blieb Rehbein zu Tische.
- 25 19. Brief an Zelter. Desgleichen an die Hoheit, wegen Münchow. Erlaß an Rath Bulpius. Überlegung der schriftstellerischen Spochen. Mit Rehbein nach Berka, Hofrath Meher besucht.

- Legationsrath Falk gesprochen. Nach 2 Uhr zu= rück. August kam später von Buttstebt. Mit= tags Rehbein. Abends für uns. Heims Bil= bung der Thäler durch Ströme.
- 20. Briefe und Erlaß an Rath Bulpius mundirt. 5
  Brief an Zelter. Mancherley besorgt und gesördert. Im Garten. Schriftstellerisches auf der Rückreise von Rom und kurz nachher. Mi=
  neralien geordnet. Zu zweh gespeist. August kam später. Fortsetzung des morgentlichen. Heims 10
  Bildung der Thäler durch Ströme. Mit Ottilien spazieren gesahren; lauer Abend. Kurz nach Tische Dr. Wahl, Mathematiker, angestellt zu
  Tiefurt. Abends zu dreh. Über öffentliche An=
  gelegenheiten und eigene.
- 21. An den schriftstellerischen Epochen fortgefahren. In der Bibliothek einrangirt u. d. g. Für mich die Jahre 1800 und 1801. Beh der Frau Großeherzogin Königliche Hoheit. Auf der Bibliothek. Mineralien geordnet. Den Schrank alter Prie vat-Acten und Papiere vorgenommen. Mittag für uns. Nach Tisch Hosmedicus Rehbein. Frau von Stein und Frau von Schardt. Ordnung verschiedener Dinge fortgesetzt. Abends zu dreh. Aus dem Divan gelesen.
- 22. Schriftstellerische Epochen. Altere Acten, Papiere u. d. g. durchgegangen und gesondert. Mineralien in ihren Kästen geordnet und berichtigt. Rath

Bulpius. Epochen fortgefahren und kleine Hefte vorbereitet. Beh Hofrath Jagemann, der mein Porträt für Müller zeichnete. Bemerkung wegen des verschiedenen Malerlichtes beh verschiedenen Tageszeiten. Mittag zu dreh. Früh war Oels da gewesen wegen dem Verlangen von Berlin: Manuscripte und Partituren communicirt zu erhalten. Wurde der Jahrgang von Briefen 1814 gehestet. Fand ich das Verzeichniß der Aschaffenburger Mineralien und ging sie durch. Große Bilder, Polhygnots Gemälde vorstellend. Abends zu zweh. Unterhaltung über Publikum und Privata.

5

- 23. Brief an Major von Anebel. Fernere Ordnung des Schrankes. Altere Papiere. Schema
  des Jahrs 1805. Italiänische Schule XV. und
  XVI. Jahrhundert. Ging ich durch den Park
  spazieren. Boisserée's Erwiderung wegen der
  Farben-Erscheinung an Eyckischen Gemälden.
  August spät von der Cammer. Projectirte Baulichkeiten. Mittag für uns. Die Italiänische
  Schule, besonders Leonardo da Vinci. Einige
  Schubladen Mineralien in Ordnung, Briese
  von 1805.
- 23. Die Registrande und Acten in Ordnung zu bringen angefangen. Die Rubriken in dem Actenschrank angeklebt. Das Jahr 1805 und 1807 nachgesehen und schematifirt. Ältere Briese Berke. III. 20015, 6, 250.

geheftet. Mittag für uns. Nach Tische in den Morgenbeschäftigungen fortgefahren. Die Kinder fuhren an Hof. Kam Oberbaudirector Coudray. Mit demselben über Kunst und Baugeschäfte. — An Bücher=Commissionär Freudenthal snach Hannover.

- 25. Registrande und Acten in Ordnung zu bringen gesucht. Die Jahre 1805, 1806 und 1807 schema= tisirt. Genast und Herr von Curländer aus Wien. Hosmedicus Rehbein. Anderes Biographi= 10 sche durchgedacht. Ordnung in verschiedenen Dingen. Mittag für uns. Fortsetzung der morgentlichen Geschäfte. Abends die Prinzessinnen mit ihrer Umgebung. Staatsminister von Boigt war angekommen. Zeitig zu Bette.
- 26. Lebenserinnerungen von 1805. Fortgesette Borarbeiten. Eingereichte nachgetragne Registrande.
  Beuther, von Leipzig kommend, mit dem neuen
  Theaterriffe. Wittag zu zweh, da der Afsessor
  früh in Geschäften nach Ilmenau gereist. Schopen= 20
  hauers Erinnerungen aus einer Reise in's mittägige Frankreich. Abele, Frau von Pogwisch.
  Fortgesetzte Lectüre, ingleichen Borarbeiten zur
  Viographie. Die morgende Tour bedacht und
  das Nöthige eingerichtet.
- 27. Zeitig aufgestanden. Anstalten zur Reise. Halb 8 Uhr früh abgefahren. Anhaltender Regen. Halb 1 in Stadt Im. Nachmittags anhalten=

bes Regenwetter. Gegen Abend Bote von Ilmenau. Abfertigung deffelben. Erinnerungen von Johanna Schopenhauer. Phänomen des Jagemannischen Ateliers durchgedacht und aufgezeichnet. Früh zu Bette.

- 28. Reine Abschrift des geftrig Entworfenen. 11 m 8 Uhr morgens kamen Oberforstmeister nod Fritsch und mein Sohn. Wir frühftuckten qufammen. Um 9 Uhr nach Baulinzelle. Ange= tommen daselbst um 11 Uhr. Freundlicher Auf-10 enthalt. Wiederholtes Frühftud. Bekanntichaft mit dem Amtmann. Beschauung und Betrachtung. herr von Fritsch nach Almenau zurud. Nachmittag 2 Uhr. Mit meinem Sohn und Bau-Rechnungs-Revisor Rlein nach Stadt 31m 15 jurud. Um 4 Uhr mein Sohn nach Weimar. Ich blieb in Stadt Alm. Abends missenschaft= liche Betrachtungen.
- 29. Früh aufgestanden. Halb 7 Uhr von Stadt Im ab. Schöner Morgen. Geologische stonomisches landräthliche Betrachtungen. Gerade nach Weismar. Halb 12 Uhr angekommen. Das dazwischen Vorgesallene in Ordnung gebracht. Mit den Weinigen zu Mittag. Nach Tische das Nöthigste. Gegen Abend Canzler von Müller. Nachrichten von Carlsbad und Eger. Gute Aufnahme meines naturhistorischen Heftes. Sprudelstein von Joseph Müller gesandt. Kitt mein Sohn nach Capellens

- dorf. Mit Cttilien allein. Rein Sohn spät zurnd.
- 30. Sendung von Färber und Wegebau-Inspector Götze. Schema zum Aussatz von Baulinzelle. Brief an Cherforstmeister von Fritsch. 5 Autographa wiedergesunden. Leonhards Propädeutik. Beh J. A. H. der Größberzogin. Preussischer Geheimerath Philippi. Ordnung in den Mineralschränken. Mittag für uns. Hofrath Meher, über Bisheriges. Ägyptische Baukunst, 10 französische Werke darüber. Zauberslöte 1. Act. Gilberts Annalen 16. Band.
- 31. Über Robertsons Luftfahrt zu Hamburg und die von ihm angestellten brismatischen Beobachtungen. vid. Gilberts Annalen Band 16. Briefe und 15 bergleichen: An Bergrath Leng wegen einigen berüberzufendenden Studen Coleftin für 3. R. S. bie Frau Großbergogin. An Farber wegen Beschlagung ber Krippen in ber Beterinär=Schule. An Hofrath Sartorius nach Göttingen wegen 20 seines angekündigten Besuchs Rudantwort. An Beh. Sofrath Rirms allhier. - Abreife von Rom im May 1788. Farbenerscheinung an den Bilbern Boifferee's. Für mich Biographica, die Hofdirection des Theaters betreffend. nit deghalb. Geh. Hofrath Kirms. Billet von ber Churpringeß von Caffel. Un die Autographa gegangen. Bücher von der Bibliothek.

i. e. wöchentliche Beschäftigungen. Meteorologische Beobachtungen. Mineralien geordnet. Leonhards Tabellen und Propädeutik. Mittag allein. Zur Churprinzeß von Cassel. Borher im Erbprinzen den vielgereisten . . . . . eine Stunde lang gesprochen. Zeichnungen von Lucas von Leyden. Zeichnungen von Hemskerk verehrt. Nach Hause. Mineralien geordnet. Abends Kupferstiche der Riederländischen Schule. Nachts der Pfingstmontag.

5

10

## September.

- 1. Bey gang reinem himmel in Jagemanns Atelier entoptische Versuche gemacht. Die Revision der Autographa bis & begonnen. 3m Garten. Cou-Mineralienordnung fortgesett. von Voigt besucht. Zu Sause Ordnung hie und da. 15 Pfingstmontag. Afthetische Betrachtung darüber. Mittag allein. Waren die eingegangenen Briefe und Acten von mehrern Jahren aufgesucht wor= ben. Nach Tisch mit der Mineralienbezeichnung fortgefahren. Die Gange im Thonschiefer aus 20 bem Lahnthal in Rahmen gebracht. Hofrath Meger, über niederländische Runft. Mit demfelben und meinem Sohn zu Geh. Hofrath Rirms. Daselbst bis 9 Uhr. Pfingstmontag ausgelesen.
- 2. Sendung der Cölestine von Lenz. Rückantwort an selbigen. Borschlag zur Güte. An die Großherzogin wegen des Cölestins und der Leuch=

ter. Brief an Staatsrath Schult in Berlin. Besuch von Dr. Ludwig Tieck, welcher aus England zurückfam und von Shakespeare, Theater und sonftiger dortiger Litteratur erzählte. Breismedaillen von Berlin abermals bestellt. Gana= 5 mufter in Ordnung unter Glas gebracht; ingleichen geologische Karte von den Umgegenden Badens. Mittag allein. Nachher Ottilie und mein Sohn. Ram Frau von Stein, wegen der Correspondeng nach Schlefien mit ber Erzieherin. 10 Begleitete fie nach Saufe. Reinigung des vor= maligen Treuterischen Gartenhauses. Mineralogische Schäte wieder geordnet. Hofrath Meyer. Mit demfelben die Kunftausstellung beredet. Ferner Leipziger Auction. Durchficht der rheini= 15 schen Mineralien. Bescheid von 3. R. H. ber Großherzogin und Verfahren danach. Abends August aus der \_ tommend. Über maurerische und häusliche Angelegenheiten.

3. Meteore des litterarischen Himmels. Die dreh 20 ersten Aubriken. Briese nach Baden und Carls= ruh. Späterhin fortgefahren Carln das Con= cept mehrerer Briese zu dictiren. Die rheini= schen Metalle durchgesehen. Mittag allein. Deut= sche ältere Kupserstecher. Der Badeinspector, 25 Nachrichten von Berka und etwas weniges Musik. Hofrath Meher wegen Weigel und was von dem Leipziger Berhältniß zu hoffen. Sämmtliche am

Morgen concipirte Briefe von Kräutern mundirt. Abends allein. Ginzelne Stellen des Pfingftmontags, ingleichen die Charaktere überhaupt betrachtet. Ottilie aus dem Trauerspiel die Parthepenwuth. Später mein Sohn. Dazwischen die Meister der Lombardischen Schule. Spät zu Bette.

- 4. Das 2. naturhiftorische Seft schematisirt. Reben= ftehende Briefe: Un Berrn Auctions-Caffier Weigel nach Leipzig, inliegend die Affignation auf 100 Thir. Sachf. und der Avisbrief an Frege 10 und Comp. Canglegrath Bogel, Beftellung an Herrn Hüttner nach London. Un Berrn von Gimbernat nach Baben. Un Berrn Gmelin nach Carlsruhe, bende mit Stücken Coleftin. Un Staatsrath Schult nach Berlin. 15 Un Bergrath Leng nach Jena, Briefe gurudgesendet. - Mineralien geordnet. Chromatische Betrachtungen. Das dinefische Drama durch-Elainische Marmore. Mittag zu zwen. Berichels Biographie. Mehrere Biographien in 20 ben Personnages vivants de l'Angleterre. Das Musée français von Robillard T. I. II. 3 Bände in gr. Fol. vom Buchbinder eingebunden. Hof= rath Meyer. Mit demfelben über die griechischen Runftwerke und fonft. Abends fortgefahren in 25 ben englischen Biographien zu lefen. Auguft fpat. 5. Nebenftehende Expeditionen: An Cotta mit dem
  - Rupferftich = Catalog und Berechnung.

Städel. Auftrag wegen Ankauf von 2 filbernen Leuchtern. Un G. Boifferee nach Beibelberg, verspätete Antwort auf fein Schreiben bom 17. August. Un Staatsrath von Sufeland nach Berlin, inliegend mein naturhiftorisches 5 Heft. — Schultische zweyte Abhandlung über phyfiologe Farben durchgesehen. Manches andere berichtigt. Leben Sheridan, Darwin u. a. Mine= ralien vom Rhein her geordnet. Giniges ein= gepackt u. f. w. Die Frau Groffürstin zuruck. 10 Mittag zu zweh. Englische Lecture fortgesett. Hofrath Meyer. Musée français. Meyer word abgerufen nach Belvedere. Versuch mit dem Smalte in der Dammerung. Abends Rebbein. Uber Jenaische, Okenische und andere Geschichten. 15 August spät, ber von der Gräfin Senkel kam. 6. Briefe und bergleichen. Den Schultischen Auffat revidirt, sodann die streitigen Bunkte durchgebacht. Die kleine Karte symbolifirt. Kam Dr. Weller in Garten: Jenensia. Kam Döbereiner, um Ab= 20 ichied zu nehmen vor feiner Reise nach England. Von englischen Verhältnissen gesprochen. ihm ein Exemplar meines naturhiftorischen Heftes. Entoptische Farben abgehandelt. Frau von Anebel mit dem Kinde nach Erfurt gehend. Einige 25 Folgen von Mineralien. Mawe's Catalog. Mit= tag allein. Kam Hofrath Meyer, Ausstellung betreffend. Renner und Rehbein. Über Thierkrankheiten, befonders die Klauenseuche; Ginimpfung derselben. In's Theater, zum 2. Act der Zauberflöte. Oberbaudirector Coudray. Nacht Basari wegen der florentinischen Bausteine.

- 7. Aus Bafari Lebensbeschreibungen extrahirt. Brief an Staatsrath Schult concipirt. Im Garten. Rupferftecher Müller. Mineralien geordnet. Zeitig gegeffen. Um 1 Uhr nach Berka gefahren. Mit Mit dem Inspector den Moltke gesprochen. Spaziergang auf den Schloßberg und durch den 10 Buchenwald. Un den Saal zurück. Mit Dreikia über Blumenzucht. Mit dem Pachter über das gute Jahr. Mit Geh. Cammerrath Ridel ge= sprochen. Nach Haufe zurück. Unterwegs mit Falt. Spät mit August, der von Hof kam. — 15 1) Brief an Dr. Cotta. 2) à S. A. R. Madame la Marggrave douarière de Bade née Landgrave de Hesse-Darmstadt à Carlsruhe. 3men Eremplare des Dornburger Cöleftins, 1. an Hofrath Gmelin nach Carlsruhe, das 2. 20 an Herrn Carl von Gimbernat nach Baden ent= haltend. 3) Brief an Staatsrath Schulk nach Berlin, seinen Auffat über physiologe Farben enthaltend.
- 8. Einwirkung der Kantischen Philosophie auf meine Studien. Den Extract an Rechnungsführer erinnert. Herr Prof. Kosegarten. Der Engländer Biscount Belgrave. Studien und Betrachtungen

voriger Tage fortgesett. Ben Tische zu dren. Einwirkung der Kantischen Philosophie fortgesett. Schreiben von Trebra über das naturwissenschaft= liche Heft. Auszug aus folchem. Vorbereitung zur Antwort. Um 4 Uhr gegen den Ettersberg, 5 auf Lügendorf. Prof. Sturm und fein Berwalter. Zurud. Coubray's neues haus betrachtet. Abends zusammen. Über die Frenberger Berhältnisse. Späterhin Kant. Borbereitung auf morgen.

- 9. Intuitiver Berftand (Rants) auf Metamorphofe ber Pflanze bezüglich. Bur Ankunft der Fürftinnen das Gartenhaus und fonftiges vorbereitet. Um 11 Uhr J.J. R.R. S.S. die Groß= und Erbgroßherzogin mit Gräfin Sentel und 15 Fraulein von Baumbach. Blieben bis halb Gins. Die Arbeiten von früh fortgesett. Gespeift zu brey. Die naturmiffenschaftlichen Bapiere durch= Hofrath Mener. Die Kinder auf's gefehen. Schiekhaus. Blieb ich allein. Späterhin mit 20 August.
- 10. Anschauender Verftand. Mit Geh. Hofrath Kirms wegen Brof. von Münchow. Spazieren im Stern. Die naturwissenschaftlichen Dinge Zu Hause. durchgedacht. Hofrath Schwabe wegen der Emfer 25 Mineralien. Mittag zu bren. Poricks empfind= fame Reise. Recensionen meiner Metamorphose der Pflanzen. Abends gegen Belvedere gefahren,

den Prinzessinnen begegnet. Zurück. Mit den Meinigen an's Schießhaus. Abends zusammen. Italiänische Reise-Abenteuer. Neuere französische Münzen. — Brief an Prof. von Münchow, vorläufige Bestimmung wegen seines Herüber-kommens.

- 11. Günstige Recensionen. Nacharbeiten und Sammlung p. zur Metamorphose der Pflanzen. Dieselben Gegenstände weiter durchgedacht, besonders das Normale und Abnorme gegen einander gehalten. Hofrath Sartorius meldet seine Ankunft. Mittag beh den Prinzessinnen. Nach Tafel indische Mährchen. Zurück. Hofrath Meher. Später mit den Kindern an's Schießhaus. Fräulein Schiller.
- 15 12. Eingepackt und zur Abfahrt angeschickt. Halb 7 Uhr mein Sohn nach Biffelbach in Bau-Expe-Halb 8 Uhr früh über Hohlstedt, ditionen. Zimmern u. f. w. nach Dornburg. Auf dem Rathhaufe umgekleidet und daselbst verweilt. Unterhaltung mit Graf Edling. Um 2 Uhr 20 auf's Schlok. Groke Gesellschaft. Bur Tafel im untern Saale. Nachher zu Stomann, beffen Viehftand und Saus gesehen. Mit der Soheit befonders gesprochen. Zurück nach Jena. Gebefferter Ben Anebels. Im Bischofflichen Saufe Wea. 25 übernachtet.
  - 13. Berschiedenes beforgt. Mit Rentamtmann Rühn. Salb 9 Uhr abgefahren. Unterwegs Staats-

minister von Boigt, von Fritsch, Generalmajor Egloffstein, alles nach Dornburg sahrend. Zu Hause Einrichtung und Recapitulation. Anmelsbung von Sartorius und Frau. Poricks Reise. Mittags dieselben zu Tisch. Später allein. sCanzler Müller. Sartorius und Gattin. Sie schieden um nach Leipzig zu reisen.

- 14. Leonhards neuste Arbeit. Poricks Sentimental Journey. Sendung des Torso von Mellish. Dreh zu Mittags. Fortsetzung der morgent= 10 lichen Beschäftigungen. Hofrath Meher. Ober= baudirector Coudray. Blieb zu Tische. Später mit den Kindern.
- 15. Briefe und Expeditionen. Brief an Geh. Rath von Leonhard nach München. Altere botani= 15 sche Papiere. Ordnung von Mineralien und an= deren Naturerzeugnissen. Mittags zu drey. Zur Churprinzeß von Hessen im Erbprinzen. Zu Hause. Yoricks Sentimental Journey. Hofrath Meyer. Französisches Museum. Nachdenken über natur= 20 wissenschaftliche Gegenstände. Indische Weisheit.
- 16. Botanica beh Beranlassung von Jägers Werk. Brief an Herrn Carl Kaliskh zu Magde= burg. Geld=Expedition nach Jena durch den Cammerrath. Zur Morphologie vorbereitet. In= 25 dische Weisheit. Kirchenrath Oberthür. Madame Boß und Herr Werdh. Leonhards Werk. Mit= tag zu drey. Nach Tische Kräutern Baria zum

naturwiffenschaftlichen Hefte bictirt. Für mich fortgesetzte Betrachtungen. Yoricks Sentimental Journey beendigt. Tristram Shandy angefangen. Leipziger Sendung angekündigt.

- 5 17. Bilbungstrieb. Den Großherzog erwartet. Stadel= mann fortdictirt. Das 2. heft ernftlich durch= gedacht. Zu Hofbildhauer Kaufmann, feinen Chriftus gesehen, fo wie seines Sohns Basreliefs. Ingleichen ein Vortefeuille und kleines Stamm= buch. Rach Saufe. Mufter des Gerinnens zu= 10 fammen gefucht. Mittag zu drey. Stadt- und Hofgeschichten. Oeconomica. Geichäftsfachen. Litteraria. Fortsetzung des morphologischen Heftes, ingleichen des geologischen ausführlichen Blättchens zur Ganalehre und was darauf fich 15 bezieht. Brief an Anebel. Im Theater: Bflicht um Pflicht und die unterbrochene Whift= parthie. Mit den Kindern. Reueste und ältere Greigniffe beiprochen.
- 20 18. Boigts Übereinstimmung des Stoffs mit dem Bau der Pflanzen. Quarzgänge im Thonschiefer im Lahnthal. Brief an Fräule in Luise Seidler in München. Geologische Musterstücke aller Art aufgesucht und gesondert, auch deren Zusammenstellung vorbereitet. Mittag zu dreh. Rath Bulpius zurück. Umpferstedter Knochensendung. Kamen die silbernen Leuchter von Franksurt. Brief von Zelter. Einiges dictirt

- bezüglich auf die morgentlichen Betrachtungen. Abends Oberbaudirector Coudrah und Rehbein. Blieben zu Abend. Die Kinder kamen vom Hof= thee zurück.
- 19. Die Registrande berichtigt. Hosmedicus Rehbein. 6
  Um 9 Uhr zu Serenissimo. Wurde das Mit=
  gebrachte an Zeichnungen, Karten, Modellen und
  Naturalien ausgepackt und ein Theil mir über=
  geben. Um 1 Uhr Serenissimus nach Ersurt
  zum König von Preußen. Zu dreh Mittags. 10
  Beschäftigung mit den übergebenen Sachen. Hof=
  rath Meher. Über das Verhältniß zu Cattaneo
  in Mahland. Promemoria an denselben wegen
  Alterthümer aus dem XVI. Jahrhundert. Kamen
  die Kinder vom Bogelschießen zurück. Soldaten=
  15
  lied nach gegebenem Refrain.
- 20. Schnelle Revision des Vorhandenen. Kartoffel=
  fendung von Anebel nebst Notiz ihrer Fruchtbar=
  teit. Abschrift über Electrifirung der Pflanzen.
  In den vordern Zimmern ältere Papiere geson= 20
  dert und deren Ordnung vorbereitet. Mittag zu
  drey. Vorher noch Hosmarschall von Bielke wegen
  der Münchowschen Angelegenheit. Nach Tische
  Vriese concipirt, verschiedenes geordnet und aus=
  gesondert. Mit dem Modell des Gotthard be= 25
  schäftigt, ingleichen was Serenissimus mit von
  der Reise gebracht. Abends Frau von Pogwisch,
  sodann die Kinder, die mit der Knebelschen Fa=

milie von Deffau auf dem Vogelschießen gewesen waren. Nachts mit August über die gegenwär= tige Lage der Dinge.

- 21. Briefe mundirt. Brief an Prof. von Mün= cow (laut Concept). Rupferstecher Müller. Um 9 Uhr auf die Bibliothet, die Runstfachen und Alterthümer durchgesehen. Zu Hause einiges ge= Labacco Architettura. Kam Hofrath Sirt; mit ihm auf die Ausstellung. Ram Sereniffimus; Graf Reller, Oberthur und andere. 10 Bu Jagemann. Bu Raufmann. Auf den Schloß= hof. Von Struve. Mittag Hofrath Birt. Nach Tifche Hofrath Meber. Zeichnungen besehen und anderes. Rurze Zeit allein. Die Rinder tamen bon Sofe. Abends zu vier. 15
- Rebenstehende Expeditionen beendigt: Un Frau 22. Städel und Hofrath Schlosser nach Frankfurt a. M. (laut Concept). — Berzeichniß der von Serenissimo mitgebrachten Sachen. Einen Theil bavon, nämlich die Bücher, an Großherzogliche 20 Bibliothek abgegeben. Auf die Ausstellung, wo bie Bochften Damen waren. Ben Staatsminifter von Boiat. War die Reformations = Medaille von Berlin angekommen. Hofrath Birt zu Mittag. Begemon. Die Medaille betrachtet. Mancher= 25 ley Kunftgespräche. Mit Sirt in die Italiani= fche Oper Tancredi. Später über die Agineti= ichen Marmore.

- 23. Allerleh Expeditionen, vorzüglich Bortrag an Sereniffimum wegen zu gebendem Urlaub an Hofrath Meher zu einer Reise in die Schweiz. Berschiedene Briefe. Geh. Afsistensrath Hoff. Hauptmann Müller. Geh. Rath Hirt beh den skindern zum Frühstück. Zeichnung der Äginetisichen Monumente. Derselbe Mittags zu Tische. Medaillen angesehen und andere Kunstgegenstände. Abends, außer Hirt, Gräfin Henkel und Frau von Pogwisch zu Tisch. Über seine Keise 10 den Tag über vieles gesprochen. Spät zu Bette.
- 24. Etwas spät aufgestanden. Brief an Rittner in Dresden (laut Concept). Paquet an Staats=rath Schult nach Berlin mit dem Apparat zu den entoptischen Farben vollends besorgt. Geh. 15 Rath Hirt abgegangen. Der junge Batsch, der Kaufmann. Hofrath Meher, Aufträge von den Hoheiten, Berabredung wegen den Besorgungen in dessen, Abwesenheit. Zu den Prinzessinnen nach Belvedere; nach 4 Uhr wieder zu Hause. 20 Ordnung in Papieren, Kupfern u. s. w. Schausspiel: Das Taschenbuch und die Entdeckung im Bosthause. Abends mit meinem Sohn.
- 25. Einrangirung der im Zimmer stehenden Bücher in die Bibliothek. Ordnung in den vordern 25 Zimmern. Um 10 Uhr zu den Thieren. Mit den Kindern nach Belvedere, die blühende Jucca zu sehen. Die Häuser durchgegangen. Mittag

für uns. Besuchte mich Herr von Münchow. Berschiedene Briefe nach Jena. Schema vom Pfingstmontag. Hofrath Meher um Abschied zu nehmen. Den Pfingstmontag nochmals durch= gesehen. Abends mit den Kindern die neue Ansiedelung in Luisiana.

5

10

- 26. Oberaufsichts = Geschäfte. Registrande; Acten; Aufsäte zum Bericht. Kam die Kupferstich= Sendung von Leipzig an; ward ausgepackt und geordnet. Ingleichen die Schränke im blauen Zimmer gewechselt und möglichste Ordnung und Raum gemacht. Mittag mit meinem Sohn. Absichrift des Museumsberichtes angesangen. Fortsgesetze frühere Beschäftigungen mit den Kupfern. Abends mit August die Kupfer durchgesehen und besprochen. Sendung von Creuzer aus Heidelsberg. Hermanns Gedanken über die älteste griechisssen.
- 27. Expeditionen nach Jena vorbereitet. Das Verzeichniß der aus der Dauthischen Auction zu Leipzig für Großherzogliche Bibliothek allhier erstandenen architectonischen Aupferwerke gemacht. Brief von Hofmechanicus Körner, wegen Wirkung der Electricität auf die Pflanzen. Einige Kupfer und Zeichnungen einrangirt. Hermanns und Creuzers Differenzen wegen Mythologie studirt. Mittag zu dreh. Über diese Gegenstände popular gesprochen. Brief an Creuzer. Mancherley gespectbes Werte. III. Abib. 6. Vb.

ordnet. Abends im Tancred. Nachher Frau von Pogwisch und Herr von Münchow zu Tische. Jenaische frühere und gegenwärtige persönliche Berhältnisse.

- 28. Rleine Expeditionen. Zu Serenissimo in's Römi= 5 iche Saus. Jenaische und andere Angelegenheiten. Durch den untern Park bis an's Schloft. Bu Saufe Bearbeitung des Auffates wegen der Mu-Mittag mit Ottilien. Nach Tische de Candolle Hortus Monspelliensis. Am Auffak 10 über die Mufeen weiter gefchrieben. Coudran: päpstliche Landhaus und anderes Archi= tectonisches beschaut und besprochen. Ram Reh= bein. Mit beyden Romeyn de Hoogh und Luitkens große Blätter besehen, ingleichen die Schweizer= 15 Modelle und Profpecte. Ramen die Kinder bon Hof. Erzählung. Gestalt der Gräfin Dillon und Betragen. Landsmannschaftl. und Duell= geschichten: Beibelberger und Göttinger.
- 29. Die Museen und andere Oberaufsichtliche Ge= 20 schäfte. Expedition nach Jena: Rheinischer Mühl= stein, Sicilianische Maxmore, Briefe zurück an Lenz. Erlaß an Kenner. Brief an Hofrath Boigt, de Candolle Hortus Monspelliensis. Aus= trag wegen Electrissirung der Pflanzen, Quittung 25 über 50 Thlr. an Körner. NB. Das Ganze in einem Kästchen an Färber. Die Aussätze über das Museum geheftet und durchgegangen.

Sendung der Frankfurter Societät durch Popp. Staatsrath Hufeland. Mittags zu dreh. Die englischen Werke über Griechenland. Dieselben durchgegangen. Brief von Hanau wegen der Teppiche. Abends Theater: Braut von Messina. Nachher mit den Kindern.

5

10

15

90

30. Den Schluß des Auffates wegen den Mufeen schematisirt und die Mittheilung bes Ganzen an Staatsminister von Boiat vorbereitet. des Antrags des Ober-Confistoriums, die Cranachischen, zur Aufstellung ben Gelegenheit des Reformation3=Rubiläums verlangten drey Ernesti= nischen Churfürsten betreffend ausgesprochenes An . . . Taufcher wegen seiner An= Botum. fündigung. Professor Kieser von Baris, Interprète du Roi, trefflicher Orientalist. Mit Bice-Bräfident Weyland. Nachdenken über diefen Mann und merkwürdige Lebensumftande deffelben. Bu den Bringeffinnen nach Belvebere. Der Brinzeisin Auguste Geburtstag. Nach Tische mit Kirchnern wegen der Teppiche unterhandelt. Die Kinder beh der Hoheit zu Thee und Souper. Nabeln des Bidpai.

## October.

- 1. Briefe und andere bergleichen Expeditionen. Brief an Taufcher, Abjunct zu Blankenhann. Mu= feums = Ungelegenheiten schlüßlich bedacht. Mit Rupferstecher Müller über die Ginrichtung der Zeichenschule nach ben Ferien. Dallaway Sta- 5 tuary and Sculpture. Das Bret bestellt zu ben Schweizer - Gebirgen. Giniges von Rupferftichen zusammengesucht und geordnet. Mittag zu zweh. Nach Tische Unedited Antiquities of Attica. Den Dallaway fortgelesen. Brief an hofrath 10 Creuzer nach Beidelberg. Winkelmanns Ge= schichte der Kunft. Fischer Essai sur la Turquoise et sur la Calaïte à Moscou 1816. Schweizergebirge wegen des morgenden Besuchs durchstudirt. Hermanns und Creuzers mytholo= 15 Unterhaltung mit August über aische Briefe. Domestica.
- 2. Paraphrase zu einer Hermannischen Stelle. Vor=
  bereitung zum Besuch der Höchsten Damen.
  Kräuter in der Bibliothek Ordnung gemacht. 20
  Um 10 Uhr die Großherzogin und die jungen
  Herrschaften nebst Damen. Die Schweizergebirgs=
  Panoramen vorgezeigt, auch alles sonstige, was
  Serenissimus mitgebracht. Um 12 Uhr wieder
  für uns, verschiedenes geordnet und nachgetragen. 25
  Mittag zu zweh. Kupsersammlung vorgenommen.

Bis Nachts abwechselnd allein und mit August. Studien zu Kunst und Alterthum. Tabellen des Künstlerlebens und der Schulen. Artischocken von Frankfurt. Hermann und Creuzer wiedersholt gelesen.

- 3. Briefe und Expeditionen: Brief an Frege wegen 4000 Thir. (für mich), 100 Thir. an Felix (für Wein). Brief an Weigel wegen ber fünftigen Rupfer = Anschaffung. — Rupferstecher Müller, Steiner, Temler: an ersteren die Medaillen ab-10 gegeben. Succeffiver Abschluß des Mufeums= berichtes. Überlegung der Kunftgeschichte. Gin= theilung der vorhandenen Rupfer. Gine Stunde spazieren gefahren. Mittags zu zweb. Frühste Sanesische, ältere Florentinische Schule. 15 mann und Creuzer. Obrift Tompfon. Erzählte von feiner Reise mit Serenissimo, von feinem Abstecher in's Berner Oberland. Kam Ober= baudirector Coudray. Die unedirten architectoni= ichen Refte von Griechenland durchgesehen und 20 umftändlich befprochen. Siefige Bauplane und Berschönerungs = Anstalten der Stadt. Chauffeebau und Vorkommenheiten daben. Fuldaische Buftande. Teld= und Gartenbau daselbit.
- 25 4. Fortsetzung des Aufsatzes wegen der Museen. Brief von Knebel, Lenz und Boigt. Die nächsten Geschäfte überdacht. Kam Herr von Münchow. Unterredung mit demselben über sein gegenwär=

- tiges Geschäft und Verhältnik. Mittags der Babeinspector: Geschichte bes vergangenen Sommers, Berfonlichkeiten. Garten=Beobachtung. Um 4 Uhr die Bringeffinnen. Schweizerisches Banoüberhaupt schweizerische Gegenstände. 5 rama . Blieben bis gegen 6 Uhr. August in den Essex. Für mich Runftgeschichte in Bezug auf die Rupferstiche. Ben Ottilien, welche mit Musikalien beschäftigt war. Mit August zu Tisch. Über Theater=, Hof= und Geschäfts=Verhältnisse u. d. g. 10 5. Den Auffat über die Jenaischen wiffenschaftlichen Unftalten fortgesett. Nebenftebende Expeditionen: Brief an Leifler & Comp. in Hanau, Teppich= bestellung. Un Färber nach Jena 3 autori= firte Quittungen. An Canglegrath Bogel 15 allhier, englische Bestellungen betreffend. Canalebrath Bogel. Hofrath Sartorius von Leipzig zurudtommend. Sendete Leipziger Lerchen. Mittag Sartorius und Frau. Nach Tische allein. Abends mit Obgenannten. Aus dem Diban ge= 20 lesen, sodann zusammen gespeift. Sie erzählten viel von Leipzig und Dregden, Dr. Rappe, Bötti= ger, den diplomatischen Versonen p. Rachts Briefe von Willemer und Cotta.
- 6. Den Bericht an Sereniffimum wegen der vom 36 Confiftorio verlangten Bilder mundirt. Ein paar Zeilen an Staatsminister von Boigt. Das Schweizer Panorama zusammen geleimt und in

Ordnung gebracht. Staatsrath Hufeland. Zu Mittag Frau Hofrath Sartorius. Nach Tische Mineralien durchgesehen. Abends für mich: Abshandlung von Zoega durch Welcker. Mit August, sodann Hofrath Sartorius.

5

10

15

20

- 7. Zu dem Aufsat über die Museen den Etat entsworsen. Glenarvon. Das Panorama wieder aufsgestellt. An den Schweizer-Wodellen untersucht. Der junge Osann Abschied nehmend, nach Pariszu gehen. Mittag Sartorius. Abends Rath von Otto, mit einem reisenden Petersburger. Gretsch, Bibliothécaire d'honneur. Zoegas Abhandlungen mit Welckers Noten. Orphische Begriffe. Hofemedicus Rehbein. Um 9 Uhr Sartorius und Frau. Mancherley Litterarisches.
- 8. Fünf Stanzen in's Neine geschrieben. Briefe von Knebel und Lenz. Aufsatz der Museen. Bezeich= nung der Schweizer=Modelle. Saxtorius und Frau zu Tische. Nachher Frommann. Mannigsfaltige Unterhaltung. Abends Tancred. Nachtsfür mich Zoegas Abhandlungen.
- 9. Sartorius' Abreise. Allerley Expeditionen und Briese: An Knebel das chinesische Drama. An Lenz wegen seiner Herüberkunft, um das Ebelsstein=Cabinet Serenissimi in Ordnung zu bringen. Brief an Herrn Heß nach Berlin (laut Conscept). Das Communicat an das Ober-Consistorium wegen der verlangten Lucas Cranachi-

- schen Churfürsten concipirt. Einiges weiter gearbeitet. Mit August spazieren gegangen. Ziegelehen. Thon= und Steingruben. Gelmeröber Schlucht, Bersteinerungen. Fossiler Elephant. Mittag zu zweh. Großes Zimmer ausgeräumt. 5 Abends beh Ottilien, wo Julie Gräfin von Eglossstein war. Geschichten von Breslau, von dem Graf Rödischen Gut p.
- 10. Nach 9 Uhr auf Berka gefahren; sehr schöner klarer Tag. Gefrühstückt. Mit dem Badeinspec= 10 tor über Tannroda, Markersdorf, Treppendorf, Teichel p. nach Audolstadt. Sogleich auf's Schloß. Durch Gefälligkeit des Baudirectors die Zimmer, die darin befindlichen Kunstwerke, besonders aber auf der Galerie die 2 Köpfe der römischen Co= 15 lossen betrachtet. In Gasthof zum Adler. Der Badeinspector ging auß, verschiedenes einzukausen und zu bestellen. Betrachtung über die gesehenen Kunstwerke. Merkwürdige Decorationsbilder von Dietrich im französischen Boucherschen und Wat= 20 teauschen Geschmack.
- 11. Früh gegen 7 Uhr von Rudolstadt ab. Den gestrigen Weg zurück. Bedeckter Tag. Halb 11 Uhr in Berka. Gestrühstückt. Um 1 Uhr in Weimar. Mittags zu dreh. Rach Tische 25 mancherleh Ordnung. Anmeldung eines Ameriskaners. Sendung von Göttingen. Oberbausdirector Coudrah. Entwurf einer katholischen

Capelle. Sendung von Nees von Csenbeck. Barth mündige Enzianarten. Nachts Manfred, Tragedy by Byron.

- 12. Um 9 Uhr zu Serenissimo. Gegenwärtig von Münchow, General Eglossstein, Bertuch. Ordnung der etwas verschobenen Juwelensammlung.
  Später kam Lenz. Vorläusiger Abschluß des Geschäfts. Nach Hause. Zu Tisch der junge Batsch und Bergrath Lenz. Amerikaner Lyman hatte vergebens auf mich gewartet. Nach Tische Zeichnungen aus Ägypten und von der Reise durch Batsch. Manfred dy Byron. Abends Bergrath Lenz. Hosmedicus Rehbein p. alte Geschichten und Lächerlichkeiten.
- 15 13. Briefe und bergleichen Expeditionen: Brief an Anebel und Caftis Thiere 2. und 3. Band. Brief an Frege & Comp., Ankunft ber 4000 Thir. meldend und neue 2000 Thir. verlangend. — Borbereitung die angemelbeten Gafte zu empfan= gen. Färber von Jena, ihm die Bischoffische 20 Quittung so wie das Knebeliche Paquet mit= aeaeben. Mr. Liman aus Bofton. Staats= minifter bon Boiat. Staatsrath Sufeland und Namilien. Blieben bis gegen 1 Uhr. Bergrath Leng von Belvedere gurud. Babeinspector Schut, bende zu Tische. Über Victualien=Theuerung und =Unschaffung aller Orten ber. Mineralien, be= fonders Zinnformation Lengen vorgezeigt. Der=

selbe zu Staatsminister von Boigt, sodann in das Schauspiel. Abends für mich. Canzler Müller. Über Vinariensia, Jenensia, die bevor= stehenden Feste u. s. w. Abends Bergrath Lenz zu Tische. Alte Geschichten, besonders Büttnerische. 5

- 14. Berschiedene Briefe concipirt. Bergrath Lenz sich empsehlend. Madame Bohs Abschied nehmend. Am Hauptgeschäfte fortgearbeitet. Der neue Höchste Auftrag wegen Ordnung der academischen Bibliothet. Die Acten durchgelesen und die Sache 10 durchgedacht. Mittag zu drey. Nach Tische Kunst=geschichte und Chronologie derselben besprochen. Für mich Bibliothets=Acten. Abends beh Ottilien, wo die Freundinnen versammelt waren. Später mit August. Teutschlands Urgeschichte von Barth. 15
- 15. Den Auffat über die Museen ferner durchgesehen.

  Jenaische Bibliotheks=Acten durchgesehen und das Geschäft weiter überlegt. Betrachtung der Äginetischen Marmore. Wagners Abhandlung mit Schellings Noten. Kam gegen 1 Uhr Staats= vath Langermann. Erzählte von seiner Reise nach Niedersachsen, Helgoland, Holstein u. s. w. Gegen 4 Uhr ging er ab. Meine Studien und Geschäfte fortgeseht. Kräuter mundirte Briefe. Gegen Abend Coudrah, sodann Rehbein. Nach bem Schauspiel Gräfin Henkel, Frau von Pogwisch und mehrere Damen. War Frau von Pogwisch Geburtstag.

16. Briefe und allerlen Expeditionen. Nees bon Esenbeck nach Sidershaufen ben Riffingen, Pietra fungaja. Vorbereitung auf den Vortrag über die Aginetischen Marmore. Um 10 Uhr die hohen Damen mit Gefolg, ingleichen der Erb= großherzog. Blieben bis 12 Uhr. Schauspieler Mittaa für Chlers, von Hamburg kommend. uns. Nach Tifche landichaftliche Rupferftiche und fonft. Brief von Frankfurt wegen dortiger An= gelegenheiten, diefelben überdacht. Abends theils mit August, theils allein. Manfred von Byron.

5

- 17. Nebenstehende Expeditionen: Brief an Boisserée, Heidelberg. Brief an von Trebra, Freyberg. —
  Drey Expeditionen, academische Bibliothek, Zeichen=
  Institut und Beterinär=Anstalt betreffend. Spa=
  zieren gegangen. Traf Oels, erzählte mir von
  ihrem Luther. Hofmedicus Rehbein angetroffen.
  Die neue Bau=Anstalt bedacht. Mittags in
  Belvedere. Abends Theegeselschaft ben den Kin=
  dern. Bon Münchow. Derselbe zum Abendessen.
  Rehst Frau von Pogwisch, Ober=Cammerherrin
  von Egloffstein und Gräfin Julie von Egloffstein.
  Kupferstiche und große politische Begebenheiten.
- 18. Früh einiges expedirt mit Kräuter. Nachher für mich. Sendung von Serenissimo an Panoramen und Modells von der Schweiz. Hofbilbhauer Kaufmann. Um 11 Uhr zur Großherzogin. Um 12 Uhr Mr. Sheppard, der deutschen Sprache

willen reisend. Wird sich in Göttingen auf= halten. Mr. V. Cousin, Prosesseur de Philosophie à Paris, reisend, um die deutsche Philo= sophie näher kennen zu lernen. Brief von Anebel, wegen häuslicher Angelegenheiten. Nittag zu 5 dreh. Nach Tische die Schweizer Reliefs durch= studirt. Abends gegen Gelmerode und Neu= Wallendorf, die Feuer zu sehen. Nachts zusam= men gespeist und den Tag recapitulirt.

- 19. Brief an Willemer beendiat. Um 9 Uhr zu 10 Serenissimo. Mehrere Bersonen gegenwärtig. Ward vielerlen durchgesprochen. Nach deren Ent= fernung das Edelstein=Cabinet durch eine Lengi= sche Sendung completirt. Affessor Brand. Auf die Wiese am Stern. Ward ein Instrument 15 probirt. Rach Ober=Weimar: das Wirtschafts= detail besehen. Zurück durch die kalte Rüche. Sereniffimus befahen ben mir die angekommenen Helvetica. Mittag zu zwey. Hofrath Boigt: Naturhistorisches, Litterarisches. Für mich die 20 Helvetica nochmals durchgegangen. Um 5 Uhr Brof. Weithard; fodann Prof. Münchow und Cangler: die Schnecken angefangen zu ordnen. Ottilie tam von Sof, später August: Relation von dem Gifenachischen Feste. - Brief an Bil= 25 lemer, Frankfurt a. M.
- 20. Die angekommenen Helvetica weiter geordnet. Einiges über deutsche Sprache dictirt. Mit Otti-

- lien zu Tische. Kam Hosmedicus und erzählte von der Wartburg. Die Schnecken ausgepackt und geordnet. Kunst und Alterthum bedacht.
- 21. Kamen die 2000 Thlr. an von Frege aus Leipzig.

  Brüfung. Über deutsche Sprache. Über Kunft und Alterthum. Mittag mit Ottilien. Fortsetzung der morgentlichen Arbeit. Falkisches Declamatorium. Später Chlers und Frau und Gesellsschaft.
- 10 22. Urtheilsworte französischer Kritiker. Über die Jenaische Bibliotheks = Angelegenheit. Genaft, Nachricht von Dresden und Leipzig bringend. Döbereiner von seiner Reise erzählend, Chromeisen aus dem Rheinsand bringend. Von Arnim,
- Notizen aus England, Phrmont, Eisenach. Mittag mit Ottilien. Weimarische Mädchen-Charactere und Verhältnisse. Brocchi's Thal von Fassa, übersetzt von Blöbe. Glenarvon. Abends allein. Klaggesang aus Glenarvon übersett. Später
- 20 August.
- 23. Nebenstehendes: Brief an Frege & Comp., Leipzig, die Ankunft der 2000 Thlr. meldend. Erslaß an Färbern wegen Anfuhre von 3 Klaftern weiches Floßholz für die Beterinärschule. Quitstung für Schrötern auf 25 Thlr. Sächs. vorschußweise. Erlaubniß für Joseph Schmeller, die Churfürsten auf der Bibliothek zu copiren. Lobworte französischer Kritiker. Thiersabeln durch

- bilbende Kunst. Jenaische Expedition. Mawe's Ebelsteine. Legationsrath Conta, über die Jenaissche Bibliotheks = Angelegenheit. Mittags mit Ottilien. Glenarvon 1. Band ausgelesen.
- 24. Brachte Aräuter das Mundum des Aufsates über s
  die wissenschaftlichen Anstalten. Über Thiersabel.
  Preise der Elginischen Marmorabgüsse. Mawe's
  Demanten. Brocchi Thal von Fassa. Manu=
  scripte des dritten Hefts Kunst und Alterthum.
  Acten über die academische Bibliothek zu Jena. 10
  Müller: Kausmannische Köpse für die Zeichen=
  schule. Mittag mit Ottilien. Über die Musik
  beh Gräfin Henkel. Ehlers und Frau. Gegen
  Abend Leonhards Tabellen. Brocchi Fassaische
  Mineralien. Lenz Mineralogie. Meine Exem= 15
  plare von Zeolithen und Sippschaft.
- 25. Thierfabel Folge. Die gestrigen Geschäfte, Bücher und Borsäße. Raffles History of Java. Auf der Zeichenschule. Zu Haus Ordnung der abzusendensten Mineralien nach Jena. Präsident von Reck wund Canzler von Müller. Mittag mit Ottilien. Brocchi und Mawe wie gestern. Das große Zimmer geräumt. Ankündigung von Lemmnich aus Copenhagen. Brief an Cotta concipirt. Naivität und Humor. Mit Ottilien in's Theater: 25 Die Vestalin, Ehlers Gastrolle. Nachher mit August: über die Verpslichtung der Landräthe und andere neue Einrichtungen und Ansichten.

- 26. Um 9 Uhr zu Serenissimo. Park-Commission, wegen Fenster-Surrogaten. Günther wegen der Jacobötirche. Zur Hoheit gratuliren wegen des Geburtstags der Kaiserin. Mit Serenissimo in den churfürstlichen Zimmern. Gemälde. Zenaissche Bibliotheks-Angelegenheit. Zu Hause. Frühsstück. Ehlers und Frau. Zusammen Declamation. Mittag mit Ottilien. Für mich Kunst und Alterthum. Abends Kassles Geschichte von Java. Glenarvon 2. Theil.
- 27. Briefe und Expeditionen: Brief an Cotta nach Stuttgart (laut Concept). Brief an Rosegarten. - Lorzing. War der Teppich angekommen. Für mich allerley vorgenommen. Rath Bulpius von Gisenach zurud. Gisenachische Geschichten. Über 15 Jenaische Bibliothets = Verhältniffe. Brof. Lemm= nich von Copenhagen, Orientalist, nach Paris Die Genfer Achard und Martin, von Dresden kommend. Bu den Prinzessinnen au Professor von Münchow war gegen= Mittaa. 20 wärtig; berfelbe fuhr 3 und 1/2 nach Jena. Über Blumenmaleren und ihre Epochen. Abend8 Glenarbon 2. Band. Mineralien = Sendung vom Cammerherrn von Breen. Dieselben veralichen mit Brocchi's Abhandlung, da fie daselbst 25 beschriebene Mineralien zum Theil waren. Gleichfalls Ankunft der kleinen Medaillen von Berlin.

- 28. Hermann und Creuzer über Mythologie. Briefe. Bon Preen, Sendung anerkannt. Museen-Rechnung des letzten Jahres. Rath Bulpius wegen
  dem Real-Catalog. Papier-Forschung. Ottiliens
  Handel mit den türkischen Kausseuten. Mittag s
  zu dreh. Fortgesetzes Papiergeschäft. Mineralien
  vom Fassathal. Brief an Hofrath Meyer.
  Abends mit August. Luftige Geschichte mit der
  türkischen Pastille. Keverberg von Kassel, Rede
  beh Austheilung der Preise in der Academie zu 10
  Gent.
- 29. Inhalt des Briefs an Meyer: Leipziger Rupfer= ftich = Sendung. Jenaische Museen. Bibliothek. Alterthümliche Schriften. Prof. von Münchow. Elgin Marbles. Unedited 15 Kürstliche Kinder. Antiquities. Dallaway. Raffles History of Java. Den Auffat über die Jenaischen Museen foliirt. Stadelmann dictirt am Botum wegen den Jenaischen Bibliotheken. Manches andere durchgebacht und eingeleitet. Rath Bulbius, Bapier=Unschaf= 20 funa zum Real=Catalog. Neue Pappen von Jena; im allgemeinen einrangirt. Mittag zu Pfaffen und Theater in Collifion. Geschäft fortgefahren. Teppich = Geschäft einge= leitet mit dem Inomen. In die neuen Borte= 25 feuilles einzurangiren angefangen. Abends mit August. Später Frau von Vogwisch. — Brief an Leng nach Jena, mitgetheilte Briefe gurud.

Brief an Färbern nach Jena, unterzeichnete Quittungen und 6 Thlr. 18 Gr. baar für den Buchbinder.

- 30. Nebenstehende Expeditionen. Briefe: An Herrn von Preen, Rostock. An Leisler & Comp., Hanau (Teppich-Muster retour). An H. Meher, Stäfa. An Dr. Schlosser, Frankfurt a. M. An Leisler & Comp., Hanau (mit der Assignation auf 172 st. Rhein.). Botum wegen Ordnung der Jenaischen Bibliotheken. Berschiedenes auf Zeichenschule bezüglich. Die kleinen Münzen einsgewickelt und numerirt; sonstige Privatgeschäfte. Mittag mit August. Brocchi's Fassathal. Glenarvon dritter Theil. Kupfer einrangirt.
- 15 31. Erster Fepertag des Reformations=Jubiläi. Otti= liens Geburtstag. Am Etat regulirt. Andere Expeditionen dahin bezüglich. Acten rubricirt. Einleitung in die Bibliotheksaeschäfte. Cammerrath Stickling. Mittag Gräfin Senkel und Frau von Bogwisch. Nach Tische mannig= 20 faltige Unterhaltung. Berr Präfibent von Ginfiedel, der von der geftrigen Jenaischen Feper= Oberbaudirector Coudray. lichteit erzählte. Abends Thee bey den Kindern: Gräfin Caroline von Caloffstein. Coudray und Rehbein ben mir 25 bis spät.

## November.

- 1. Zwehter Fehertag. Einweihung der Jacobskirche. Blieb zu Hause. Bielerley sowohl die Oberaufssichts-Geschäfte als andere Gegenstände betreffend. Concepte von Geh. Cammerrath Stickling ershalten. Mittag zu zweh. Borher Rath Bulpius, büber seine Expedition und den zu fertigenden Real-Catalog. Nach Tische Fortsetzung der morgenden Arbeiten. Über die Regenbogenschäfsselchen. Über Schinkels Fronton. Abends Kupfer und Zeichnungen einrangirt.
- 2. Dritter Fepertag. Rleine Expeditionen nach Jena und die Zeichenschule betreffend. Brief an Dr. C. Schloffer, Frankfurt a. M., wegen der verspäteten Mineraliensendung. Un Farber nach Jena. — Auffat über die Museen in Mundo 15 abgeschlossen. Die Abschrift des biographischen Catalogs vorbereitet. Herr Legationsrath Conta, wegen der Jengischen Bibliotheks=Ungelegenheit. Mit Wahnes, die Behandlung der vorderen Zimmer besprochen. Diefelben ausgeräumt. Man= 20 fred einzelne Stellen studirt und übersett. Tische mit August. Brocchi's Fassathal. Darmftädter Wackengebirg, im Bergleich mit ben Kassaischen. Nachts mit August. Über die Insurgenten am Orinoto und sonstige Weltereig= 25 niffe.

- 3. Die Concepte von der Staats = Canglen wegen der Jenaifchen Bibliothets-Ungelegenheit durchgesehen. die nächsten Expedienda defihalb aufgezeichnet. Den Bericht wegen der Jenaischen Museen erpedirt. Concept von Stichling, wegen der Bi-5 bliotheks = Angelegenheit. Die Maler arbeiteten in den vordern Zimmern. Rath Bulpius weitere Berabredung wegen des Catalogs. Aus Man= fred übersett. Brocchi's Fassathal. Ben Ottilien, wo Grafin Lina war. Mittag allein. 10 Leonhard Propädeutik. Theater: Der Wald von Hermannstadt, spielte Madame Chlers. Brief bon Staatsrath Schult. Ben diesem Unlag fo wie ben der Propädeutik Naturmissenschaften überdacht. — Brief und Sendung von Rochlik, nebst 15 Brief bom Wiener Schnorr.
  - 4. Mundum des Erlasses an die Academie wegen Einrichtung der Bibliothek. Rath Bulpius wegen eben dieser Angelegenheit. Im Garten. Den nächsten Jenaischen Aufenthalt durchgedacht. Mittag zu dreh. Nach Tische mannigsaltige Unterhaltung. Einiges an Manfred.

20

25

5. Borbereitung zur Abreise und mancherley auf die Jenaischen Angelegenheiten bezüglich fort= gesetzt. Um 11 Uhr Staatsminister von Boigt, die Bibliotheks=Angelegenheiten und nächsten Zuftände besprochen. Mittag zu drey. Mancherley Expeditionen. Ottilie war in der Stadt gewesen,

- brachte chinesische Seide und dergleichen. Zustrang zur Zeichenschule. Le Sage Atlas, bezüglich auf Brocchi's Fassathal. Abends Nachricht von Willemer durch seine Tochter. Die Beschäftigungen des Tags recapitulirt.
- 6. Das letzte zur Abreise nach Jena besorgt. Gegen acht Uhr abgefahren. Den neuen Weg besehen. Gegen 11 Uhr in Jena. Einrichtung. Auf dem Cabinet, neue Sendung betrachtet. Auspacken angeordnet. Mittag für mich. Nach Tische mit 10 Gülbenapsel in den academischen und Bibliotheks= gebäuden. Zu Knebel. Kurz Vergangenes bessprochen. Madame Bohn und Frau von Bode, späterhin kam Cammerrath Stichling. Neustes von Weimar und Jena.
- 7. Prof. Döbereiner, die untersuchten Mineralien, chemische Resultate daher. Prof. von Münchow. Prof. Güldenapsel. Die ausgetrockneten Gummi= täselchen zeigten Farbe behm obliquen Licht. Spazieren gegangen. Beh Knebel, über Man= 20 fred. Zu Tische allein. Un die academische Bibliothek mit Stickling und andern, die Haupt= sache der Mauern überlegt. Zu Frommanns, kam Prof. Kosegarten. Durch Kirms den Ber= tram an Frau von Boigt überschickt.
- 8. Bibliotheksangelegenheiten. Prof. Döbereiner wegen der Gummitafeln. Zweh Griechen. Hofrath Boigt, übergab ihm das botanische Schema.

Medicinalrath Löbel, brachte sein Buch über das Auge. Um 11 Uhr mit Professor von Münchow burch's Mühlthal bis jum neuen Weg gefahren; erzählte berfelbe feine Erklärung ägyptischer My= thologie. Mittag ben Anebel, dann für mich. Bergrath Leng, über die Societät, neue angekommene Stufen. Brief von Weimar, Nachricht von den Trierischen Mineralien.

9. Das nächfte Geschäft bedacht. Berschiedene Erveditionen. Spazieren gegangen mit Brof. Renner. 10 fam Serenissimus. Mineralogisches Museum, die neu angekommenen Steine aus Babern. Zu Tafel. Serenissimus nach Dornburg. Zu Knebel, Brof. Rosegarten. Nachher Übersetzung aus Manfred. Nachts zu Hause, an der Übersetzung fortge= arbeitet.

15

10. Expeditionen. Registraturen, Beranftaltungen, Entwürfe. Spazieren den Apoldaischen Steiger hin, rudwärts um die Stadt. Mittag für mich. Nach Tische in die academische Bibliothek. Das 20 Abtragen der Mauer war schon ftark vorgerückt. Tischer Werner war von der Absicht eines Berschlags in dem Expeditionszimmer unterrichtet, man besprach mit Zimmermeifter Nürnberger verschiedene in sein Nach schlagende Arbeiten. 25 Fuhr und ging spazieren. Bu Knebel, Geh. Rath Schmidt, ein Wallerfteiner. Abends Stadel= mann. Registraturen dictirt.

- 11. Alles Borsehende durchgedacht und vorbereitet.

  Berschiedenes mundirt, in die Acten geheftet. Berg=
  rath Döbereiner über Stöchiometrie und die Steige=
  rung derselben. Prosessoren von Münchow und
  Konopak. Doctor Roux, wegen dessen Anstellung. 5
  Bu Knebel. Mit demselben spazieren gesahren
  nach Löbstädt. Zu Tische Herr von Arnim, nach
  Dornburg vorüber reisend. Doctor Roux. Bete=
  rinär=Schule. Zu Knebel. Abends Expeditionen.
- 12. Expedition nach Weimar, wegen Dr. Roux: 10 Berrn Staatsminifter von Boigt Acten und Bericht, Dr. Roux Unftellung betreffend. Briefe an meinen Sohn. — Auf die Bibliothek Bezügliches. Die Repertorien überdacht. Schmied Rohrmann. Spazieren gegen den Philosophen= 15 gang. Um 12 Uhr im Academiegebäude. Mit Brorector Stark alles durchgegangen, was begonnen und vorbereitet worden. Mittag für mich. Das Vorsepende durchgebacht. Inspector Göke, Berathung mit demfelben. Zu Majorvon Anebel, spazieren gefahren gegen Winzerla. Bis 6 Uhr im Garten. Unterhaltung über die Novissima, auch Seebeck und andere Freunde. Bu Saufe Registraturen der Tagsgeschäfte. Für mich, die Borzeit 2. Bandes 1. Stück. Die Fort= 25 fekung des Geichäftes durchgedacht.
- 13. Borbereitung zu den heutigen Expeditionen. Tabelle eingeleitet zur Überficht der Handwerker.

Meister Timmler wegen der Mauer und Abbrechen derselben. Kam der Herr Erbgroßherzog um 11 Uhr. Malcolmi wegen seiner Gastrollen in Weimar. Mittag für mich. Mit Knebel spazieren gefahren. Ben ihm Kosegarten angetrossen. Fand zu Hause desselben Schema der orientalischen Sprachen, unterhielt mich damit, so wie mit den Fundgruben des Orients. Schickte einen Boten nach Weimar.

- 10 14. Die Expeditionen fortgesetzt. Um 10 Uhr im botanischen Garten. Auf die Bibliothek, mit dem Bibliothekar und Handwerkern manches besprochen. Beh Herrn von Ziegesar. Mit Knebel spazieren gesahren. Beh demselben zu Tische.
- 15 Unterhaltung bis 4 Uhr. Zu Haufe. War der verlangte Real-Catalog von Weimar angekommen; Überlegung deffelben. Zu Frommanns, Kiefer und Hofrath Boigts. Später ein Bote von Sereniffimo. Bis 12 Uhr Vorbereitung der Abreife.
  - 15. Alles besorgt, was zum Fortgang des Geschäfts nöthig ist, und sonstige Obliegenheiten. Um 11 Uhr abgesahren. Unterwegs das Nächste bedacht. Um halb 1 angelangt. An die Weimarischen öffentlichen und häuslichen Angelegenheiten
- st schen öffentlichen und häuslichen Angelegenheiten wieder angetreten. Mittag zu dreh. Nach Tische Francosurtensia. An Genast. Lieber mit getuschten Zeichnungen. Abends mit den Kindern

- Stadt= und Landgeschichten. War die Confirma= tion des Treuterischen Hauskaufs eingegangen.
- 16. In Zenaischen Bibliotheks-Angelegenheiten einiges expedirt. Canzleyrath Bogel. Maler Wahnes. Rath Bulpius ein Bändchen Ersch bringend. 5 Zur Ausstellung der Zeichnungen von Bossi und anderer. Kamen die Herrschaften mit vielem Gefolg. Mit Serenissimum in die Gärten, war Fürst Reuß gegenwärtig. Mittag Coudrah. Nach Tische Roux Zeichnungen. Kupfer der Benes 10 tianischen Schule. Abends Bossi über da Vinci's Abendmahl. Nachts August von Hosse: Publica et Domestica.
- 17. Elgin Marbles und Expedition nach Frankfurt wegen des Hauses und Vermögens. Hosmedicus 15 Rehbein. Hosbildhauer Kaufmann. Zur Groß= herzogin, die Zeichnungen von Roux vorzulegen. Relation von der Jenaischen Bibliothek. Zu Staatsminister von Voigt: über die nächsten Geschäfte. Um 1 Uhr zu den Prinzessinnen, da= 20 selbst gespeist. Zu Hause Agenda arrangirt und vorbereitet. Kupferstecher Müller, wegen der Rouxischen Landschaften und sonst. Briese und sonstige Expeditionen. Hosmedicus Rehbein. Nach dem Theater August. Blieben bis spät beh= 25 sammen.
- 18. Einige Jenaische Expeditionen. Brief an Weigel in Leipzig. Das Borsepende arrangirt. Acten

rubricirt und geheftet. Um 11 Uhr zur Hoheit. Um 12 spazieren gefahren. Mittag zu dren. Stephan Schützens Werk über das Lächerliche. Abends für mich. In demselben Buche fortgefahren. Malerische Reise über den Simplon. Die Kinder aus dem Ehlerischen Concert.

- 19. Einige Expeditionen. Munda des neuen Beterinärsetats. Geh. Cammerrath Stickling wegen der Jenaischen Bibliothekscasse. Mit Ottilien zu den Cartonen und Durchzeichnungen. Spazieren gesahren gegen Belvedere. Mittag Dr. Schütz und Frau. Abends Varnhagen von Ense. Vieb zu Tische. Spät mit August allein, über Öffentsliches und Besonderes.
- 15 20. Die Erlasse an Renner und Rühn wegen der Einrichtung der Beterinär-Unftalt Gr. Excelleng zur Mitunterzeichnung zugeschickt. Diefelben gefiegelt. Um 10 Uhr auf die Bibliothet, wo Serenessimus und Fürst Reuf waren. Betrachtung der mitgebrachten Italianischen Rupferwerke. 20 Rach Saufe. Boffi über das Abendmahl. August zu Tische. Brief vom Bergog von Gotha wegen der Bibliotheksangelegenheit. Bon Sartorius Nachricht. Manches beforgt. Weg über den Simplon in Modell und Zeichnung. Cattaneo's 25 Gutachten über Bossi's Urtheile. Schemata zum Auffat über Boffi und Aufschriften der Tecturen von Cattaneo.

- 21. Alles Nöthige besorgt und eingepackt. Um 9 Uhr abgesahren, um halb 12 Uhr in Jena. Freund-liches Wetter. Für mich gespeist. Die nächsten Geschäfte überdacht. Nach Tische zu Knebel. Abends in des Bossi Abendmahl gelesen. Schreis ben an den Herzog von Gotha. Andere Briefe concipirt, ingleichen abgeschrieben: Brief an Kath Schlosser nebst einer Vollmacht und dem Attest des Weimarischen Unterthanversbandes. Verordnungen an Professor Kenner wund Kentamtmann Kühn, wegen der Veterisnär=Schule.
- 22. Abschrift der gestrigen Briese. Mit Rentamt=
  mann Lange über die Rechnung. Prof. Döbereiner
  Auftrag einer Untersuchung. Hosmechanicus 15
  Körner, Einladung zu Versuchen. Hosfrath Voigt
  über's botanische Schema. Inspector Göße. Mit
  Herrn von Knebel spazieren gesahren. Zu Hos=
  mechanicus Körner, seine neusten Arbeiten zu
  sehen. Für mich zu Tische, spazieren gegangen. 20
  Das Vorsehende bedacht. Abends Prof. Kose=
  garten.
- 23. Den Entwurf über Boffi's Abendmahl. Dr. Weller. Hofmaurer Timmler. Geh. Hofrath Eichftädt. Auf den Museen, Bersuch der Elek zu trizität auf die Stahlplatte, reüssirte nicht. Der Herr Käferstein aus Halle und der Herr von Bartsch aus Wien. Zu Major von Knebel, da=

felbst gespeist. Zu Döbereiner, über die neusten Chemica. Zu Hause, die Abschrift der Abhandlung über Bossi vorgesunden. Die sämmtlichen Geschäfte durchgedacht. Zu Frommanns, mehrere Frauenzimmer, Doctor Gries. Kosegarten als Whistspieler, ein gesellschaftliches Abentheuer. Nachts im Werke von Bossi gelesen.

5

24. Brief an Sereniffimum abgeschrieben. Anderes auf Bibliothek Bezügliches durchgegrbeitet. Bergrath Döbereiner, der fich mit feinen Auditoren 10 durch Chlorine vergiftet hatte. Brof. Gülden= apfel, der einen Bericht brachte. Ging fpazieren, in Harras Garten. Mittag für mich. Nachher Bergrath Leng. Nebenftebende Beforgungen: Un Sereniffimo ben Auffat über Aräuter. 15 Boffi. Un Rodlit. Un Schult. Un Bogel wegen der Zeichnungen der Elgin Marbles. — Sendung von London. Auffak von Mawe. Studium beffelben. Weitere Überlegung diefes Verhältniffes. Um 5 Uhr zu Major von Knebel, 20 über die Aussichten des Bezugs auf England. Vorher Unterhaltung mit Professor Guldenapfel wegen der Zeit, die er fünftig dem Bibliothets= geschäfte widmen kann. Um 6 Uhr Bergrath Döbereiner, Hofrath Boigt. Unterhaltung über 25 Chemie, Steinkohlenformation, Elementarzahlen= verhältniffe und fonft. Hofrath Boigt brachte das neue Schema vom botanischen Capitel.

Nachts der Mawesche Aufsaß, entziffert und durch= gedacht.

- 25. Schreiben an Herzog von Gotha in's Reine dictirt. Mehreres expedirt, Acten geheftet und ajustirt. An Grafen Bişthum Brief copirt. Manches zu s den Acten ferner gebracht. Die Abtheilung des Weimarischen Schemas geordnet. Mittag für mich. Promemoria mit Bleistist, wegen des Bisbliothekspersonals. Übersetzung des Aufsatzes von Mawe, über die Steinkohlen von Bovey. Bey 10 Major von Anebel, persisches Manuscript. Byrons Lebewohl. Abends Prof. Renner, Clarks über den Pferdehuf. Später demselben Bossi's Binci vorgezeigt und über Kunstwerke gesprochen.
- 26. Copie des Briefs an Herzog von Gotha. Doctor 18
  Roux anfragend. Concept an Legationsrath
  Conta. Ausfertigung wegen der Bestellung des
  Beterinär = Museums. Spazieren gesahren nach
  Wöllniß zu. Güldenapsels Bericht überdacht.
  Ingleichen Eichstädtische Berhältnisse zu dem 20
  Senat pp. Mittag für mich. In der Bibliothek.
  Zu Knebel, über Bhron. Übersehung seiner Gebichte. Abends Clarks über den Pferdehus.
- 27. Abschriften: Briefe an Herzog von Gotha und Conta. Acten geheftet und durchgesehen. Doctor Broux wegen der Landschaften. Gülbenapfel wegen seinem Zeitauswand. Zweh Ungarn, ein Ber-Liner. Der Grieche, eine Unterhaltung über seine

Übersekung ber Aphigenie wünschend. Mittag für mich. Rach Tische in den botanischen Garten. Bu Major von Anebel. Der Pfingstmontag, ein Strafburger Drama. Leonard da Vinci Leben.

5 28. Expedition nach Weimar. Vorarbeiten zu Runft und Alterthum durchgesehen. Der Studiosus Rödiger. Im Sauptgeschäft fortgearbeitet. Senbung von Weimar ausgetheilt. Spazieren, von der Beterinärschule an über die Sohe abwärts auf die Weimarische Chaussee, Unterhaltung mit Inspector Göge, durch die Leutra und das Para-Sendung von Sereniffimo, den Auffat bieß. über das Abendmahl mit Roten. Bührlen, Ergablungen und Miscellen. Friedrich von Raumer. Berbstreife nach Benedig. Rentamtmann Lange. Mittag für mich. Manches bedacht und be= arbeitet. Nebenstehende Expeditionen: Antwort=

10

15

20

- fcreiben an Bergog von Gotha. Brief an Conta, jenes eingeschlossen. Obermarschall Graf Bigthum nach Dresden. — Abends ben Major bon Anebel, tam Prof. Bachmann. Buch des Nachts der junge Grieche Grafen Bouquop. und Prof. Renner.
- 29. Auffat über das Abendmahl. Der herr Prof. von Münchow, über die Weimarischen Erziehungs= 25 verhältnisse. Ben dem schönsten Wetter mit Anebel spazieren gefahren, gegen Winzerla. Mit= tag für mich. Mawe's Reise nach Brafilien.

Abends ben Hofrath Boigt und Frau. Brief von Staatsminister von Boigt.

30. Anebels Geburtstag. Gedicht an ihn. Brief an St. M. von Boigt mit der Abendpost. Göße. Pr. Döbereiner. Pr. Hand. Trierische Mine= 5 ralien. Ausgepackt und beschaut. Hr. From= mann. Mittags beh Anebel, Prof. Döbereiner und der Grieche. Herr von Froriep war mor= gens dagewesen und brachte die Vorstellung der Gebirgshöhen. Abends für mich. Vinariensia 10 durchgedacht, Byrons Incantation.

## December.

1. Un Binci's Abendmahl fortgefahren. Der Grieche fich wegen feines geftrigen Außenbleibens ent= schuldigt. Brof. Güldenapfel wegen seiner nächsten Befugniffe und Zeitverwendung. Aufgeräumt, 15 Bapiere und Effecten sortirt. Bergrath Döbereiner, das neue entdeckte Mineral besprechend. Fuhr ich nach Löbstädt, höchst mildes Wetter. Ward beschlossen einen Theil der Steine von der Acad. Bibliothek auf den Beinrichsberg ju ichaffen. 20 Bergrath Leng wegen Beschreibung des neuen Minerals. Prof. Kosegarten, wegen arabischer Manuscripte. Zu Knebel, wohin Frommanns und Bohns tamen. Nachts der Grieche, fchwierige Stellen aus Iphigenie, über Philosophie, 25 Poefie und dergleichen. Später Brocchi's Kaffathal.

2. Schreiben an Cattaneo; in Boffi gelesen. Professor Döbereiner, über atmosphärische Erscheisnungen. Einiges an den Bibliotheksacten. Pastor Putsche, wegen der sich selbst färbenden blauen Kartoffeln. Mittag für mich. Nebenstehende Expedition: An meinen Sohn, Promemoria von mehreren Punkten, Ottenh's Quittung an Vogel, die Indischen Jagden verlangt, Knebelisches Geburtstagsgedicht. — Leonard. Spazieren. In der Bibliothek, mancherleh Vorsehendes mit Güldenapsel. Zu Knebel, kam Demoiselle Schorcht, kamen die Seinigen von Lobeda zurück. Nachts für mich, aus Mansred Bezauberung übersett,

10

3. Boffi's Abendmahl, technische Mittel, Berderbniß. Prof. Döbereiner wegen der blaufärbenden Kartoffeln. Spazieren gegangen für mich. Mittag allein. Rentamtmann Lange. Geschichte der Frau von Krüdener in Grfurt. Betrachtungen der Gänge an Handstusen. Zu Knebel, sein Sohn wiederholte die Geschichte der Frau von Krüdener. Abends für mich. Sendung von Weimar. Brief von Boisserée. Abschrift des Aufsahes über das Abendmahl.

in's Reine dictirt.

4. Nebenstehende Expeditionen abgeschrieben: An Geh. Hofrath Eichstädt. An Herrn Sulpiz Boisserée mit dem Schema zu Bossi. Staats= minister von Boigt mit der Wiener Depesche. An Rath Bulpius. An meinen Sohn, Borftehendes eingeschlossen und sodann Brief von Frege. — Leonard da Binci, über farbige Schatten extrahirt. Mittag beh Frommanns, war Herr von Gerstenbergt gegenwärtig. Bieles s über die neusten Borfallenheiten. Frau von Knebel wegen den italiänischen Sängern. Zu Herrn von Knebel. Abends für mich, Leonard da Binci.

- 5. Oberbaudirector Coudray, seine Geschäftsverhält= 10 nisse und Publica. Abschriften und sonstiges Bezügliches auf die Bibliotheksgeschäfte. Mancher= len Copien und sonst zu eben demselben Zweck. Prof. Güldenapsel, das nächste Bibliothekarische. Manches sonst beh den Acten Ersichtliches. Katur= 15 wissenschaftliches. Beh Knebel zu Tische. Ein Wallersteiner nachher. Abends Copien zu den Acten. Expedition nach Weimar. An meinen Sohn manche Rachrichten und Fragen. An Herrn von Goethe mit 2 & Castanien.
- 6. Leonards Abendmahl, Copien überhaupt, Copien insbesondere. Brief an Herrn Geh. Cammer=rath Stickling. Spazieren gefahren gegen Löb=städt, schönstes Wetter. Herr von Schmidt aus Wien mit Empsehlung von Herrn Legationsrath Balt. Mittag für mich, kam Hostrath Boigt. Las weiter in Bossi. Abschrift aus Leonard da Binci, die Farbe betreffend. Leonhards große

Mineralogie. Später den Auffat über Boffi durchcorrigirt.

- 7. Boffi's Abhandlung erfter Bogen umgeschrieben. Depefche nach Weimar für heute Abend. Dittags Bergrath Leng, außere Rennzeichen des 5 neuen Minerals, Wackenformation, zu erwartende Infel Bornholm. Mineralien aus Schweden. Nach Tische Dr. Schmidt mit Empfehlungen von Cotta. Am Auffak über Bossi, auch in der italiänischen Abhandlung gelesen. Zu Knebel. 10 schwankende Meinung über den Augenblick. Lübers, Braunschweigisches Verhältniß, früher Boruffica. Ginladung zu den Jagoftücken. Nachts die erften Bogen des Abendmahls in's Reinere geschrieben. - St. Dt. v. Boigt, zwen Bromemoria. 15 BCR Stichling. Sereniffimo, Steinplatte pp. Meinem Sohn. Varia. Borftebendes ein= geschl.
- 8. Boffi's Copie zur Mosaik. Borarbeit in dem fertigen Concept. Abschrift desselben. Major von Anebel die Indischen Jagden besehen. Mit demselben spazieren gesahren nach Löbstädt. Heisterer Tag, kalter Wind. Mittag für mich. Bergsrath Boigt die Indischen Jagden besehn. Ward an der Abschrift fortgesahren, gleichzeitig mit der Correctur. Zu Anebel, begegneten mir Kosegarten und Roux. Zu Hause Brocchi's Fassathal, Leonshards Brobädeutik.

- 9. Die von Sereniffimo bestellte Wolkenlehre durch= gedacht. Intention, sowohl fie, als die geognofti= schen Epochen mit der Höhendarstellung zu vereini= gen. Correctur des Capitels der Copien. Abschrift derfelben. Andessen die Wolkenlehre durchgedacht 5 und in Bezug auf das Höhenbild bearbeitet. Brof. Renner, von Anebel und Weller, die Jagd= ftude befehen. Schröter mit feiner halbjährigen Rechnung, Beredung deghalb. Prof. Gulbenapfel, wegen des nächft Bevorftebenben. Spazieren gegen 10 Winzerla. Mittags allein. Fortgesette Abschrift des Abendmahls. Expedition nach Weimar: Von Froriep dren Exemplare der Höhenkarte verlangt. An meinen Sohn. — Boigts, die Jagden zu befehen. Um 6 Uhr zu Anebel, kamen die neuften 15 Creignisse zur Sprache. Nachts Brocchi's Fassa= Gebirg und was dem anhängig.
- 10. Schreiben an Cattaneo. Canzlar von Müller, Geh. Cammerrath Stickling. Zu Tische Herr von Münchow. Promemoria an Conta zu senden. 20 Arbeiten und Borarbeiten fortgesetzt. Beh Herrn von Knebel, Aufsatz über's Abendmahl vorgelesen, kam Fräulein von Tümpling. Nachts Brocchi's Fassathal. Bon Münchow sendete die Berech= nung der asiatischen Gebirge in Toisen.
- 11. Abschrift an Cattaneo beendigt. Einiges an Conta. Bulpius und Artaria. Sonstiges ajustirt und corrigirt. Mittag ben Knebels. Nach Tische

Rath Bulpius. Zu Hause. Kosegarten, über Greifswalde und die dortigen Zustände, arabische Schrift, zulet Sanskrit. Nachher für mich, die verschiedenen Geschäfte durchgedacht und notirt.

- 5 12. Berichiedene Expeditionen: Brief an Cattaneo. Sendung an Conta. Einiges an meinen Sohn wegen hierherkunft ben Sonntag. Ordnung gemacht. Expedition nach Weimar borbereitet. Spazieren gegangen um 12 Uhr. Wol= tenbeobachtung. Zu Tisch für mich. Früher 10 Prof. Guldenapfel wegen des Nöthigften ben der Bibliothet. Prof. Döbereiner wegen dem neuen Mineral. Hauptbeschäftigung des Tags, Howards Wolfen-Terminologie auszuarbeiten. Abends ben Anebel, Aupferstiche von Roux. Ben Frommanns. 15 Nachts Wolkenformen wiederholt durchgedacht.
- 13. Die Howardische Lehre wieder durchdictirt. Doctor Roux wegen des Bordergrundes der Dornburgs= zeichnung, demselben die Skizen zu Howard mit= · gegeben. An Howard fortgefahren. Mineralien des Thals Fassa und ähnliche aus Throl. Die symbolischen Höhenzeichnungen skudirt. Mittag für mich. Nach Tische Briese an Prof. Zelter und Dr. Meher. Beh Knebel. Kam Sendung von Weimar, englische Journale. Art die Eichen zu pslanzen.
  - 14. Söhenbilder und Brocchi. Ordnung von Buchern und Papieren. Ram mein Sohn von Weimar;

besprochen mit demselben öffentliche und Privat=
geschäfte. Zusammen gespeist, spazieren gesahren.
Zu Knebel. Roch einige Zeit allein beisammen.
Morgens war Meister Timmler aufgetragen wor=
ben, wegen der weiteren Arbeit außen an der 5
Bibliothek Borschläge und Anschläge einzureichen.

- 15. Nachtrag zu Howards Wolkenlehre. Verschiedene Briese und Expeditionen. Brief an Schlosser nach Franksurt. Bergrath Döbereiner, Ein= ladung auf heute Abend. Geh. Hofrath Eich= 10 städt. Expedition fortgesetzt. Mittag für mich. Nach Tische Geschäfte fortgesetzt. Abends Geheime Hofrath Stark, eine morgende Ankunst verkündi= gend. Abends Prof. Döbereiner, über Silicium und anderes. Bergrath Voigt, mancherleh Anek= 15 doten von jenaischen Handwerkern.
- 16. Cattaneo's Brief geschloffen. Camarupa abzusschreiben angefangen. Bielfältige Expeditionen nach Weimar. Brocchi durchgegangen, Register der von ihm aufgeführten Steinarten. Mittag 20 im Schloffe, Graf Zichh, Graf Edling, der Prosector, die Decanen, dreh Ungarn. Abends beh Herrn von Ziegefar.
- 17. Fortgearbeitet an allem bezüglich auf Ratur= geschichte und Naturlehre. Um 9 Uhr Serenissi= 25 mus. Eine halbe Stunde Aufenthalt. Über die nächsten Geschäfte. Die Jagdparthie ging nach dem Napoleonsberge. Ich setzte die frühern Stu=

dien fort. Prof. Gülbenapfel wegen kleinern Bibliothekseinrichtungen. Leonhards Borübung. Mittag für mich. Camarupa für dießmal absgeschlossen und an Münchow gesendet. Mawe's schriftliche Mittheilung redigirt und ferner übersetzt. Abends Bergrath Lenz, Mineralogisches und Academisches.

5

- 18. Camarupa für Weimar fortgesett. Die übrigen Beschäftigungen parallel fortgeführt. Roux mit dem symbolischen Wolkenbilde. Von Anebels 10 Sohn und Weller. Da Vinci's Abendmahl wieder vorgenommen. Den Auffat durchgesehn, das Beitere bedacht, die Notizen von Boifferee beherzigt und fo nach allen Seiten hin zu wirken fortgefahren. Mittag für mich. Fortsetzung von 15 Mawe's Auffat. Rrugs Brofchure gegen Abam Gernhards anakreontische Gedichte. Müller. Abends ben Frommanns, hofrathin Boigt, Riefer und von Minkwik.
- 20 19. Howards Lehre völlig abgeschrieben. Andere Briefe und Borarbeiten zur heutigen Absendung. Einige eigenhändige Briefe. Frommanns, die Indischen Jagden zu sehen. Mittag für mich. In den Arbeiten fortgefahren. Das neue Heft von Kunft und Alterthum durchgesehen. Abends Prof. Kosegarten, Orientalia und angeknüpste Geologica.
  - 20. Früh einiges geordnet. Um 9 Uhr nach Dornburg gefahren. Um 11 Uhr angelangt. Schöne

Wolkenerscheinung. Um 2 Uhr abgefahren. Um 4 Uhr zu Haus, die Arbeit wieder vorgenommen. Sendung von Weimar. Leipziger Aupferstich=Catalog. Leonard da Vinci im Original, Lo=mazzo über die Malerey.

- 21. Die geftrigen Sendungen durchgearbeitet. Müllers Recension des Bossi in den Heidelberger Jahrbüchern. Porteseuille von Weimar, mit den Lucidi von Mahland. Divan, erstes Buch an Frommann. Mittag beh Präsident von Ziegesar, 10.
  Ronopats, Lullu Werther, junge Leute. Abends die Porteseuilles von Leonardus besehen und Müllers Recension gelesen. An Sexenissimum, Aufsah über das Abendmahl, Brief von Schreibers, Botanisches aus Stuttgardt. Brief an 15.
  Vogel zugleich Aufsah an Mawe, neue Bücher.
- 22. Die Lucidi zu vergleichen angefangen. Den ganzen Morgen damit, zugleich auch mit Bossi's Werk und der Heidelberger Recension beschäftigt. Mit=tag für mich. Unschaffung des kleinen Aupfers vom Abendmahl. Fortgesette Betrachtung und Bergleichung. Beschäftigung mit dem Leipziger Catalog, überhaupt Betrachtung über Kupfer=ftichsammlung. Das Evangelium Matthäi gelesen.
- 23. Für mich die Durchzeichnung nochmals studirt. 25 Resultat, daß man Unrecht hatte, die Mosaik so groß als das Original vorzustellen, denn daher wird Bossi wegen der Vorwürse, die man ihm

macht, auf eine schickliche und freundliche Weise zu entschuldigen sehn, ohne daß man seinen Gegenern Unrecht gibt. Borbereitete Sendung nach Weimar: An meinen Sohn die Putschischen Kartoffelmuster. An Herrn Staatsminister von Boigt Diplom für Koress. An Serenissimum die Wolkenlehre. — Mittag für mich. Hofrath Boigt; kam der Kath Bulpius an. Beh Frommanns, über die verschiedenen Berlagshandlungen, deren Geschäftsführung und Zwecke. Zu Hause, Bahle's Wörterbuch, die Sforza, Simonides und andere. Sendung von Serenissimo wegen der Wiener Angelegenheit pp.

5

10

25

- 24. Brief an Schreibers, an Weigel. Leonards Abendmahl. Copie des Vice-Königs. Bergleischung mit den übrigen. Prof. von Münchow, der Abschied nahm, nach Weimar zu gehen. Zu Knebel, wo Prof. Kosegarten war. Abends Geh. Hofrath Stark. Wehhnachtsbescherung. Abends Sendung von Weimar, Beschäftigung damit.
  - 25. Früh Auszug aus dem Kupferstich = Catalog. Sprengels Geschichte der Botanik. Spazieren bis Winzerla. Mittag für mich. Sprengel fortgesetzt. Beh Bohns. Nachts Husar von Weimar. Wieder expedirt.
  - 26. Munda von Briefen. Prof. Kenner Auszüge aus den Indischen Jagden. Rath Bulpius, deffen heutige Expedition. Doctor Roux, nahm seine

Dornburger Lanbschaft mit. Vorher da Vinci's Talente. Zu Tische für mich. Von Knebel d. j. und Weller. Expedition: Herrn von Schrei=bers wegen der Centurien getrockneter Pflanzen. Serenissimo wegen der gestrigen Anfrage. Scanzlehrath Vogel, die Mawesche Abschrift. An meinen Sohn, Varia. — Raffles Java. Hofrath Boigt und Frau zum Abendessen.

- 27. Bergleichung der verschiedenen Durchzeichnungen nach der Reihe. Mittag für mich. Nach Tische 10 Rath Bulpius, die nächsten Geschäfte besprochen. Hofmechanicus Körner brachte das Howardische Manuscript wieder. Serenissimus verlangen einen Auszug, der auch sogleich gefertigt wurde. Behm Major von Knebel, Geh. Rath Schmidt. Die 15 Florentinische Malerschule durchgesehen. Nachts Rassles Beschreibung von Java. Betrachtung der Karte, Gebirge und Landesart, nach Ansleitung der ersten sunfzig Seiten.
- 28. Schluß des Abendmahls, ingleichen der Abschrift 20 von Howard. Der Brief an Weigel. Mittag beh Hofrath Boigts. Geh. Kath Schmidt und Frau. Gegen Abend zu Knebel, die neuften Münchner Steindrucke gesehen. Zu Hause, Beschreibung von Java. Auctionator Weigel, 25 Bestellung, Anfrage, auch Bestellung griechischer Autoren, Quittung wegen Kausm. Quartier.
- 29. Boffi's Copie entschuldigt. Spazieren gefahren

gegen Löbstädt. Mittag für mich. Beh Anebel die Javanische Karte besprochen. Prof. Kosegarten; Ankunft der Araber in Java. Reise eines Arabers nach mehreren Weltgegenden. Abends Rath Vulpius, ältere Geschichten von Kürnberg und Anspach erzählend. Stammbuchsbilder.

5

- 30. Quartal = Extract der Museums = Rechnung. fonders der Thieraranen = Schule. Andere Be= trachtung auf Caffebezüge. Um zwölf Uhr auf die Bibliothet; die Handwerksleute gegenwärtig; 10 Communication mit dem juriftischen Auditorium und der Buderischen Bibliothek durch eine Treppe und Thure; das untere Zimmer wird dekhalb Mittag für mich. ausaeräumt. Nach Tische Ordnung in allen Dingen. Berichte an die Sofe 15 überlegt. Abends Rath Bulpius, das Bibliotheks= geschäft, Capellmeister Müller, Weimarische luftige Gesellschaft, neufte Theaterthorheiten, von Beucer und Conforten.
- 20 31. Entwurf des Berichts wegen der Baulichkeiten an und in der Bibliothek. Brief an Zelter. Spazieren gefahren gegen Löbstädt. Mittag für mich. Nach Tische das Schema durchgesehn. Um 4 Uhr zu Knebel, fand Herrn Köthe und Demoiselle Wesselhöft, zwehten Theil von Java vorgezeigt. Sendung von Weimar. Kath Vulpius, Inspector Göße.

## 1818.

## Jannar.

- 1. Neujahrs Tag. Verschiedenes zur morgenden Sendung nach Weimar. Prof. Kenner, Dr. Koux,
  Hofrath Boigt, Prof. Bachmann, Prof. Hand,
  Papadopulos, Geh. Justizrath Schnaubert. Beh
  Knebel zu Mittag, mit Papadopulos, Durchzeichnungen von Castellazo. Frau von Ziegesar
  mit Kindern, Succow. Geh. Rath Schmidt.
  Ubends mit Vulpius die Geschäfte durchgesprochen, auch sonstige ältere Lebensvorfälle.
- 2. Concept bes Berichtes über die bisherigen Ber= 10 handlungen. Prorector Stark. Bergrath Lenz mit Depeschen von Trebra und dendritischem Silber. Rath Bulpius über die Berhältnisse des Augenblicks. Mittag für mich. Die Zustände durchgedacht. Nach Tische fortgefahren am Be= 15 richte. Abends beh Frommanns, Prof. Hasse und Frau, einige Studierende.
- 3. Revision des Berichtes und Aufsates wegen der Bibliothek. Den Rif hiezu ajustirt. Spazieren gefahren gegen Wöllnit. Agenda durchgedacht 20

und aufgezeichnet. Mittag für mich, die Bibliotheksangelegenheit. Beh Anebel. Für mich, Sendung von Weimar, Boffischer Auctions-Catalog von Mahland. Brief von Cattaneo an Serenissimum.

4. Bericht und Aufsaz gefördert. Geh. A. Schmidt. Mittag beh ProA. Starcke, mit Boigts, Zigesars, Einsiedel. Abends für mich. Bossi's Catalog. Cattaneo's Brief. Persische Schrift.

5

25

- o 5. Aufsat durchaus revidirt. Brief v. Frau v. Hopfsgarten. Mittag für mich. Beh Knebel. Schweigsgers Epos. Abends Bulpius. Bibliothecks=Bershältnisse. Besonders das Local. Bossi's Catalog.
- 6. Färber schrieb den Bibliotheks=Bericht ab. Ich ordnete manches, besonders auch zu Kunst und Alterthum. Russischer Garde=Lieutenant von Reuter, Kunstwerk des Grasen Tolstoi vorzeigend. Herr von Münchow von Weimar zurücksehrend. Fuhr spazieren gegen Winzerla. Mittag für mich. Nachher zu Knebel. Abends Prof. Kosegarten. Überschriften der Bücher des Divans, nachher Fasch Leben von Zelter. Bossi's Catalog.
  - 7. Kunft und Alterthum, Concepte durchgesehen. Johann aus der Druckeren, demselben Manusscript zu einem Bogen. Herr Frommann wegen des Divans. Mittag für mich. Spazieren gesfahren gegen Löbstädt. Zu Knebel. Aufsat in die Zeitschwingen, fälschlich Doctor Riemer zus

- geschrieben. Dörings Personlichkeit. Sendung von Weimar.
- 8. Die Fahnen des vierten Bogens durchgesehen, das Einschalten vorbereitet. Bericht und Aufsatz corrigirt und mit dem Riß zusammengehalten. 5 Mittag für mich. Englische Quarterly Review. Zu Frommanns. Himalaha-Gebirge und Missionen nach Afrika.
- 9. Zu den Fahnen des vierten Bogens einige Columnen. Nebenstehende Briefe und Expeditionen: 10 Herrn Staatsminister von Voigt, Bibliothetsberichte und Aufsah, Ziegesarische Acten, wegen Walther, Frommannisches Wartburgs-Fest. Meinem Sohn, verschiedene Notizen. Serenissimum, über mehrere Puncte. — 13 Körner wegen dem Flintglas. Übernahm den Luftsarbenmesser. Spazieren gefahren gegen Löbstädt. Für mich zu Tische. Die Expeditionen weitergeführt. Frommannisches Wartburgs-Fest.
- 10. Abschriften gestriger Concepte. Bearbeitung der 20 nächsten Aufsätze. Die Fahnen des dritten Bogens. Mittag allein. Die nächsten drey Bogen übersdacht und ajustirt. Brief an Staatsminister von Voigt. Redaction von Concepten. Bey Herrn von Knebel, wo Herr von Münchow war. 25 Zu Hause der Bibliothekar, über das Geleistete und über das Vorzunehmende. Flugschriften aus der Reformationszeit.

11. Ganz frühe Sendung der Zinnstusen von Weimar. Notiz an den Großherzog und meinen Sohn. Dieselbe ausgepackt und betrachtet. Herr von Schiller, Relationen vom Helldorfischen Balle. An den Briefen fortgefahren. Johann aus der Druckereh, die Bogen vier und fünf arrangirt. Mittag zu Knebel, wo Löbel zugegen war. Ginige Stunden zu Hause, dann zu Frommanns, Kupfer

5

10 12. Abschriften der Briefe. Ging Rath Bulpius fort. Mittag für mich. Nach Tische die englischen Zinnstusen. Student Rödiger. Baherische Preis-aufgabe. Nachher Aventini Baherische Chronik. Beh Knebel. Alte Briefschaften und Gedichte von Dessau, aus Behrischens Nachlaß. Nachts Baherische Chronik.

von Boloana.

- 13. Abschriften fortgefahren. Vinusarten studirt, Broecte eines Ram aum Auffates. mein Sohn. Mit demfelben in die Bibliothek. Bu Frommanns zu Tische, Bohns, 20 Gries und Kosegarten. Nachher mit August Öffentliches und Besonderes. Gries Übersetung des Sonettes von Vinci. Beidreibung von Java.
- 25 14. Sechster Bogen zu Kunft und Alterthum, Studien darauf bezüglich. Mittag für mich. Knebel die Pinien vorgezeigt. Abends Secretär Kräuter von Weimar. Bergrath Boigt. Zelters Com-

position auf Lustrum. Zu Griesens Sonett einige Worte.

15. Abschluß der Behlage zum Bericht. Das Mundum des Berichts unterschrieben, alles ajustirt und zur Besorgung an Kräuter übergeben. Alles s Vorliegende durchgesehen und berichtigt. Spazieren gesahren gegen Löbstädt. Beh Knebels zu Mittag, war des Sohns Geburtstag; Obrist von Lynker und Frau, der junge von Imhoss. Bogen von der Nemesis, Luden contra Kohebue. Altere 10 Geschichten; Lynkers zwehmaliger Zustand in Schlesien und Kudolstadt als Missionär der Weimarischen Geschmacksbildung zu erscheinen. Für mich Papiere geordnet. Einige Briese fertig dictirt. Abends Bergrath Lenz. Briese recapitu= 15 lirt. Werners letztes Mineralspstem.

Die zweh Aushängebogen, Luben contra Rozebue, gingen im Stillen herum.

16. Zum dritten Bogen von Kunst und Alterthum
in's Reinere dictirt. Hosmechanicus Körner wegen des trüben Glases. Prof. Döbereiner
wegen der Sicherheitslaterne. Fränklischer Merkur.
Mittags für mich. Nach Tische nachstehende Expeditionen: An Frau von Brentano nach
Franksurt a. M. Director Schadow nach 25
Berlin. Doctor Boisserie nach Heidelberg.
An meinen Sohn zu sernerer Expedition. Die
Concepte unter heutigem Datum zu suchen.

Abends Weltgeschichte des siebenzehenden Jahr= hunderts.

Jene Aushängebogen machten Aufsehn.
17. Blumen-Malereh mundirt. Hermanns älteste
Mythologie der Griechen. Spazieren gesahren
gegen Winzerla. Große Saale, Sturm und
Regenguß. Nach Tische das Morgendliche fortgeseht. Farben des himmels. Beh Knebels,
Kosegarten daselbst, Geschichte der Bulgata. Nach
House, Weltgeschichte. Beh Schweißers Thee
und Abendessen.

Früh rüdte man Luden in's Saus und confiszirte bie noch übrigen Exemplare.

18. Briefconcepte. Abendmahl von Binci durch=
corrigirt. Magnetischer Eisenstein. Hofrath Boigt
und Prof. Kenner, letzterer brachte den Catalog
der Madame Huzard wegen Beterinärschriften.
Ottenh die Metallausgüsse bringend. Fuhr ich
spazieren. Zu Knebels, die neusten Borfallen=
heiten. Nach Tische: Rome, Naples et Florence
en 1817 par M. de Stendhal. Abends beh From=
manns. Nachts fortgesetzte Lectüre vorstehenden
Werkes.

Suchte man fie besto fleißiger auf.

28 19. Die Briefe copirt. Stendhal, Italien 1817. Doctor Nerkorn. Herr von Anebel der jüngere, der Grieche Nicolaus Gigas, Dr. Weller besahen die Pinusarten. Zu Tische für mich. Spazieren gefahren gegen Wöllnit; Herrn Ober-Forstmeister von Ziegesar getroffen. Zu Knebel, über Glenarvon. Grübels Gedicht. Abends für mich. Kom pp. ausgelesen. Das Urtheil über diese Arbeit bestätigt und berichtigt. NB. Geh. Hofrath Start s
war morgends da gewesen, von Weimar kommend.
Weltgeschichte des siebenzehenden Jahrhunderts.

Erichienen fie überfest und mit Roten im Boltsfreund Ro. 13 und 14.

20. Für mich allein die Briefe für den Abend ge= 10 schrieben. Bogen vier und fünf revidirt. Erhielt den revidirten Abdruck gurud. Der Bolksfreund vierzehn Blätter. Betrachtung über das Weimari= iche Journalisten = Wesen. Bu Tische allein. Spazieren gefahren. Bey Knebel. Abends Erpe= 15 ditionen: Staatsminister von Boigt, Rudfendung des Rescripts in der Ilmenauer Steuer= Geh. Cabinetsrath von Robe in Deffau mit 4 Louisd'or. Frau bon Sopf= garten, wegen der nächsten Urrangements der 20 Bringeffinnen. Berrn Procurator Gichorn nach Cobleng, Dank für die früher gesendeten Mineralien. Un meinen Sohn, poetische und profaische Thorheiten der neuern Zeit. — Sieben= zehendes Jahrhundert.

Wurde auch auf diese Beschlag gelegt. 21. Abschrift des Aufsatzes über Hermann. Bossi's Abendmahl. Brocchi Italienische Fossilien. Mit= tag für mich. Spazieren gefahren gegen Winzerla. Ben Knebel. Abends Brief von Staats=minister von Boigt. Kohebues Bulletin am schwarzen Bret. Brocchi's Fossilien. Weltgeschichte bis 1615. Hatte Kohlrauschs deutsche Geschichte ben Knebel gesehen.

5

Wurden sie von der Crökerschen Buch= handlung am schwarzen Bret feil ge= boten und gingen reißend ab.

- 10 22. Einige Briefe. Schrieb Färber das Abendmahl zu Hause ab. Durchsahe ich die ersten Bogen. Johann aus der Druckereh mit dem sechsten und siebenten Bogen Fahnen. Durchdacht ich das Übrige. Bestellung wegen einer Damaststickereh. Zu Tische für mich. Brocchi Geologie von
- Italien. Nachts Weltgeschichte bis 1618.

Schloß Oken den Jahrgang 1817 feiner Isis und versprach die verbotene Rum= mer nachzubringen.

20 23. Nachstehende Expedition: An die Frau Marggräfin von Baaden, für Gimbernat ein Stück Cölestin. Auctionator Weigel, Auftrag wegen des Anhangs der neusten Auction. Canzlar von Müller, das Gesuch der verwittweten Jacobi betreffend. Professor Zelter, die Lieder aus Böhmen. Canzlehrath Bogel, wegen des Maler Kochs von Wien. Alles an meinen Sohn mit dem 13. und 14. Stück des Bolks=

freunds. — Fahnen von Kunst und Alterthum. Letzte Revision des vierten und fünsten Bogens. Morphologie angegriffen. Mittag für mich. Des Abendmahls zwehtes Heft revidirt. Zu Knebel, kam Geh. Rath Schmidt. Bahreuther und Anspacher s Geschichten. Abends beh Frommanns. Vinci's Abendmahl besprochen, die Schlacht von Culm, beren Folgen und Monument. Nachts Brocchi's Geologie.

Das funfzehnte Stück vom Bolksfreund 10 wird ausgegeben. Ankündigung von Bahrdt mit der eisernen Stirn.

24. Johann holte Revisionen von zwey Fahnen vom zweyten Bogen. Da Vinci's Abendmahl Schluß. Ginge ich spazieren. Mittag für mich. Mor= 15 phologie durchgebacht. Spazieren gefahren. Kinder mit der Erndtepredigt. Zu Knebel, von Münchow, Kosegarten, von Lynker. Abends Sendung von Weimar, Morphologie durchgesehen. Bedenkliche Nachricht.

Der Anfang des neuen Jahrgangs ber Jis wird mit Berbot belegt.

25. Abschrift des Briefs nach Königsberg. Morphologie durchgesehn. Frommanns die Lucidi
vorgezeigt. Beh Knebel. Die Schauspielbesuchenden brachten Rachricht von Weimar.
Rach Tische Kupfer angesehen. Abends Metamorphoses d'Ovide en Rondeaux. Lenz, Aca-

demisches, Mineralogisches, auch die Gesellschaft Betreffendes.

Ram die Nachricht von den Weimarisichen Berdrüßlichkeiten herüber.

- s 26. Vorbereitung auf den morgenden Botentag. Prof. Renner die Berliner Reisenden ankündigend. Briefe für morgen geschrieben. Weltgeschichte 1624. Mittag für mich. Alles fortgesetzt. Abends Prof. Kosegarten, Orientalisches und Charakte= ristisches von lebenden Gelehrten.
- 27. Bote von der Erb-Großherzogin. Abfertiauna beffelben. Früh durch einen rückfehrenden Boten: Brief an Burdach nach Ronigsberg; befigleichen an Rath Bulpius; allerlen Expedienda qu= fammen an Rräuter. - Briefe für heute Abend: 15 An meinen Sohn. Schreiben an bie Grokheravain jum Geburtstag. Schreiben an Staatsminister von Boigt. — Studiosus Moeglich aus der Schweiz kommend, ben Fellenberg und Peftaloggi gewesen. Mit Brof. Renner 20 awen aus Italien kommende Arate, Dr. Boehr Beh. Hofrath Schweiter und und Roux, die Fichtenarten und Cartone befehen. Von Weimar angekommen Umriffe von Knapps Bilbern. Sendung von Cattaneo und Brocchi; 25 kamen auch vier Bande The Colonial Journal. Spazieren gegangen. Ben Anebels. Abends beh Hofrath Boigt. Die Eltern, die benden Berliner.

- 28. In Bezug auf Mayland die zwehte Hälfte des Abendmahls durchgebacht. So wie nächst zu fassende Briefe und Antworten. In die Beterinär-Schule, die Aufstellung der Präparate zu sehen. In das academische Gebäude. Papados pulos, der von Weimar kam. Mittag für mich. Die Pflanzen. Kupfer, nach Jusseu geordnet, durchgesehn. Zu Knebel. Nachts Sendung von Weimar. Denkwürdigkeiten von Dohm, 3. Theil gelesen.
- 29. Die gestrigen Sendungen durchgedacht, die Expedition vorbereitet. Revisionsbogen sechster. Fahne vom Abendmahl. Über die Copie des Vicetönigs gedacht. Prosessor Hand wegen Vorlesung über die Kunstgeschichte. Medicinalrath Kieser is ein Heft seiner Zeitschrift übergeben. Spazieren gegangen. Im Paradies suhren die Studenten auf den Laufrädern. Mittag für mich. Allgemeine Zeitung einige Monate. Gesahren gegen Löbstädt. Zu Knebel, über die Händel des Tags, 20 der Großherzogin Geburtstag. Nachts Vorarbeit auf morgen.
- 30. Nebenstehendes vorbereitet und besorgt: Serenissimo, Dohm dritter Band, Promemoria mit vielen Punkten, Acten, die Correspondenz mit w Herrn von Schreibers enthaltend. Canzlehrath Bogel, Anebels Brief an Robinson. Meinem Sohn, sämmtliche Inlagen, die Haushaltungs-

bilance, Fröhlichs Erndtepredigt mit Bemerkung. — Langte das approbatorische Rescript
wegen der Bibliotheksangelegenheit ein. Expedition deßhalb. Von Anebel d. j. und Weller.
Mittag für mich. Mundirt und gesiegelt. Durch
die Stadt gegangen. Zu Hause einiges nachgeholt. Zu Anebel, der nicht wohl war. Epidendra vorgezeigt. Über Dohms dritten Band.
Zu Hause, am Abendmahl gebessert. Nachts
Weltgeschichte dis 1632. Nach Tische mit Nürnberger den Accord unterschrieben.

5

10

25

31. Mit Meister Timmler den Anschlag untersschrieben. Das Abendmahl abgeschlossen. Briefsconcepte. Dr. Boehr aus Berlin, Abschied zu nehmen. Hofmechanicus Körner das Kieserische Mitroskop vorzeigend. Weltgeschichte 1632. Geh. Hofrath Stark wegen des Schlüssels zum juristisschen Auditorium. Spazieren gegangen. Beh Bohns. Mittag für mich. Vinci's Abendmahl. Weltgeschichte dis 1634. Lenzens Geburtstagsseher. Beh Knebel. Koux. Sendung von Weimar.

## Febrnar.

1. Brief an die Erbgroßherzogin, abgesendet burch den Botanicus. Der Grieche Gigas. Ging spazieren. Zu Knebels, dort gespeist. Nach Tische nach Hause, einiges expedirt. Abends gleichfalls daselbst. Hofmechanicus Körner.

- Früh ben Otteny, seine Rauchfangsverbesserung gesehn.
- 2. Ordnung gemacht. Um 10 Uhr in die Bibliotheken, Überlegung wegen der Repositorien. Spazieren, beh Pflug wegen einer Dachrinne angesfragt. Im Paradies, Räder-Lauf. Für mich zu
  Tisch. Briefe von Weimar. Weltgeschichte bis
  1640. Über die Camsdorfer Brücke bis zur
  Schneidemühle. Übergesetzt, zu Knebel. Berschiedene junge Leute. Litterarischer und politischer 10
  Unsinn. Abends für mich, Weltgeschichte bis 1643.
- 3. Nachrichten von Weimar, die fortbauernden Hof=
  und Minifterial=Unruhen betreffend. Geschäfts=
  papiere durchgesehen und vorbereitet manches.
  Nach der Tanne gegangen, daselbst verblieben 15
  bis 3 Uhr. Nach Hause. Absendung neben=
  stehend: An Kräuter, die Bibliothetsangelegen=
  heiten betreffend, inliegend 1 Thlr. 16 Gr. 6 f.
  An meinen Sohn, Baria. Eine Stunde
  beh Frommanns. Revision und Vorbereitung. 20
- 4. Nebenstehende Expeditionen und anderes: An Frege und Comp. nach Leipzig 200 Thlr. mit der Post zu schiefen. An dieselben, Avisbrief wegen der 100 Thlr. für Felix, die Anweisung auf 100 Thlr. An Herrn von Schreibers 25 wegen der öfterreichischen Flora. Leibzäger Roch, meteorologische Unterhaltung mit demselben, auch Übergabe der Farben des Himmels. Auf

die Tanne. Brewfters Abhandlungen in den Philosophical Transactions. Spiegel = Versuche. Genauere Bestimmung der näheren und nächsten Bedingungen. Kam Hofmechanicus Körner mit Leibiäger Roch. Fernere Unterhaltung über die himmelserscheinungen und ihr Zusammenwirken. Blieb bis 5 Uhr. Zu Knebel. Obrift von Lynker. Beimarische Festgeschichten mit gleichlaufenden Brekfreiheitshändeln. Geh. Rath Schmidt. Sämmt= liche Anwesende über genannte Angelegenheit sehr einsichtig gesprochen. Hoffnung einer auslangen= den Einwirkung. Abends Weimarische Sendung. Zeitungen und Tagesblätter gelesen. Briefe von Belter und Boifferee. Canalar von Müller. Okens Urtheil in Copia.

10

- 5. Mancherlen Expeditionen. Durchaus Ordnung gemacht. In die Tanne. Entoptische Farben Nach Tische das Mittag für mich. studirt. Ausgesonnene dictirt. Hofmechanicus Körner mit den meffingenen Zwingen zu den Brewfterischen 20 Bersuchen. Um 5 Uhr herein. Johann mit dem Um 7 Uhr zu fiebenten und achten Bogen. Anebels, viel Gesellichaft. Der Ungar Hosnek fang zur Guitarre. Nachts Weltgeschichte bis 1645.
- 35 6. Nebenstehende Expeditionen: Herrn Legations= rath Conta, wegen der Mangoldischen Gelber, 1400 Thlr. Herrn Canzlar von Müller, Dank für's Übersendete, Empsehlung der verwitt=

weten Jacobi. An meinen Sohn, Affignation an Felix auf 100 Thlx. und Avisbrief. Sere=niffimo Baria. Staatsminister von Voigt gleichfalls. — Siebenter Vogen in die Druckereh, schließlich revidirt. Schlitten gefahren gegen s Löbstädt. Um 12 Uhr auf die Tanne. Entwürfe zur Naturwissenschaft vorgenommen. Für mich zu Tische. Hofmechanicus Körner, die Versuche zusammengebruckter Scheibe nach Vrewster. Carl von Knebel und Weller theilnehmend. Färbern vo verschi. denes dictirt in's Allgemeine und für heute Abend. Nach 5 Uhr in die Stadt. Sen=dung von Stickling. Weltgeschichte die 1647.

- 7. Für mich gearbeitet und alles in der Stadt in Ordnung gebracht. Revision achten Bogens. Auf 15 die Tanne, wenig spazieren gegangen, schöner Sonnenschein. Zum neuen Hefte der Morpho-logie und Naturwissenschaft vorgearbeitet. Mittag für mich. Nach Tische Färbern an dem des Morgens überlegten dictirt. Zu Anebel, kam 20 Hofrath Schwabe mit wiederholtem Antrag von Wittich. Zu Hause, Sendung von Weimar. Weltgeschichte bis 1647. Masanniello's Aufruhr.
- 8. Timmler und Nürnberger, Beredung wegen des Bibliotheksgebäudes. Beh Zeiten auf die Tanne. 26 Färbern dictirt vom naturwissenschaftlichen Heft. Zu Tische beh Knebel, sodann wieder auf die Tanne. Revidirt was früh geschrieben worden.

Entoptische Farben fortgesett. Um 6 Uhr herein. Beh Frommanns, junge Studierende. Um 8 Uhr nach Hause. Vorbereitung auf morgen. Welt=geschichte bis 1648.

- 9. Vorarbeit zum morgenden Botentag. Die noth= wendiaften Geschäfte notirt und geordnet. Beh. Kirchenrath Gabler brachte feine Rede am Reformationsfeste. Gegen 11 Uhr auf die Tanne. Naturwiffenschaft und Morphologie. Die Sendung von Weimar, das Vermehrungsbuch bb. LO enthaltend. Zu Tisch für mich. Nach Tische Färber, das früh Überdachte dictirt und redigirt. Rehberger zu Nürnberg Biographie. Zu Anebel. Von Münchow gegenwärtig. Weimarische Geschichten und Grufe. Bu Saufe, Weltgeschichte 15 1649. Hofrath Boigt, Betrachtung eines problematischen Kunft = oder Naturproducts, Zinn= formation, Zoologisches.
- 10. Sendung von Artaria, ingleichen von Luise Seidler. Schlußrevision des neunten Bogens. Brief vom Staatsminister von Voigt. Chemische Relation von Döbereiner. Brief von Luise Seidler mit Schilderung von München. Um 11 Uhr auf die Tanne. Kam Bergrath Boigt und Frau. Ferner Herr von Bielte, mit dem= selben der Prinzessinnen Sommerausenthalt besprochen. Billet an Geh. Hofrath Stark wegen dieser Angelegenheit. Das Basrelief auf-

genagelt, vielfache Betrachtung barüber. Zu Tisch für mich. Nach Tische Kärber. Brief an Weigel nach Leipzig. Ginzelne Auffate zur Naturmiffen= ichaft durchgesehen. Abends zu Anebel. Schopen= hauerische Reise am Rhein. Voigts Naturgeschichte. 5 Theologische Streitigkeiten. Bu Saufe Artaria's Rupfersendung durchgesehen, die Runft des 16. Jahrhunderts durchgedacht, im Gegenfat der griechi= ichen. Weltgeschichte bis 1649. — Rath Bulpius mit seinen Registranden, Ankundigung der 10 überfendeten Bücher, Aufmunterung. ftecher Müller, Rupferplatte jum Umichlag, Bibliothets = Secretar, No. 3. Auftrag wegen der Completirung des Bermehrungsbuchs. Brief an Weigel nach Leipzig. Un meinen 15 Sohn, über das Basrelief.

11. Nebenstehende Expeditionen. Paquet mit Vermehrungsbuch und Tagestabelle nach Weimar, ingleichen die 2 ersten Bogen des Grunerischen Catalogs. Brief von Helmina. Hofrath Voigt, wwegen organischer Farben. Frühling von Windsportland. Canzlar von Müller und Präfibent von Moh. Gegen 12 Uhr auf die Tanne. Das Basrelief durchgedacht. Zu Tische allein. Nach Tische Färber über das Basrelief dictirt. Su Knebel, über Kunst und bergleichen. Nachts die Kupfer durchgesehen. Weltgeschichte 1649. Sendung von Weimar.

- 12. Briefe und andere Expeditionen. Untersuchung wegen der Hornblendekugel. Frau Hofrath Schopenhauer und Frommann. Gegen 11 Uhr auf die Tanne, noch immer trübes Wetter. Der junge Knebel und Weller. Mittag beh Knebel. Nach Tische Färber, Briefe und was sonst zu notiren. Abends zu Frommanns.
- 13. Vorbereitung ju nebenftebenden Expeditionen. Hundertundsechzig Thaler an Rühn. Tischer Werner ein Revositorium bestellt. Auf die Tanne, an den Expeditionen fortgefahren. Aufforderung meines Sohnes überlegt. Um 6 Uhr Früh Frommanns. Nach Tische Inherein. spector Götze, der von Weimar Baria erzählte. Bis 6 Uhr auf der Tanne. Gine Stunde zu Saufe, um zu expediren: Sofrath Schwabe, Rücksendung der Zeichnung an Wittich. Sereniffimo, die Hornblendekugel betreffend. Sämmtlich an meinen Sohn mit Beprath wegen bes Maskenaufzugs. Luife Seidler nach München, Dank für Zeichnung des Basreliefs. Schloffer, wegen Geldgeschäften auf die fahrende Vost. — Bey Konopak, waren zugegen Ziegesar, Münchow. Um Mitternacht.
- 14. Das Currente zu expediren fortgefahren, geheftet und so weiter. Auf die Tanne, das Porteseuille von Artaria durchgesehn und mit den Preisen verglichen. Hofrath Boigt und Frau den Aus=

zug seiner Farbenschrift bringend. Zu Tische allein. Das Porteseuille weiter durchgesehen. Färber, verschiedenes concipirt und expedirt. Zu Knebel, kam Herr Methsehel von Rudolstadt. Abends für mich, kleine Sendung von Weimar. spstanzen-Centurie von Treu. Weltgeschichte bis 1649.

- 15. Berschiebenes an= und eingeordnet. Lavés wegen der Übersehung. Unterhaltung mit demselben über deutsche und französische Sprache, auch über 10 seine Zustände. Auf die Tanne, dictirt den Berricht wegen den academischen Statuten. Erhalten die dreh ersten Bogen von Kunst und Alterthum abgeschrieben. Zu Knebels Mittag, Herr von Münchow; suhr derselbe mit mir auf die Tanne, 15 blieb kurze Zeit. Fortgesetzte Arbeit und Betrachtung bis 6 Uhr. Zu Hause. Früh zu Bette.
- 16. Stanze für Weimar, Canzlar von Müllers Gebicht zum Geburtstag. Durchgesehen und um
  9 Uhr abgesertigt. Bote mit dem Gedicht an »
  Canzlar von Müller. Um 10 Uhr auf die
  Tanne. Briese und anderes mundirt. Mittag
  für mich. Die verschiedenen Rubriken zur Morphologie und Naturwissenschaft gesondert. Abends
  zu Frommanns, Musik von Methsesel, große 26
  Gesellschaft.
- 17. Revision des zehnten Bogens. Entoptische Figuren gestickt von Fraulein Dhein. Borarbeit

zum Botentag. Auf die Tanne. Expeditionen. Carus vergleichende Anatomie. Besuch von Bohns. Spazieren gegen Wenigenjena. Besuch von Pfarrer Schwabe in Wormstedt. Mittag für mich. Nach Tische fortgesetzte Expeditionen: An Aräuter 12 Thlr. für Heh. An Bulpius, Marliers Lichterzeddel. Serenissimo, Neu-Schottlands Frühling, Jenaische Atmosphären-Erscheinung. Alles an meinen Sohn mit Notizen. — Brief an Herrn von Preen dictirt. Die Angelegenheiten der Inschriften durchgedacht. Zu Anebel. Der Sohn von den Weimarischen Festen erzählend. Neuere Irrungen Jena contra Weimar.

- 18. Nachträge zum dritten Hefte. Auf die Tanne. Der junge von Knebel, über Familien= und militarische Lebensverhältnisse. An Briesen und Aufstäten dictirt und revidirt. Nach Tische das morgendliche Geschäft fortgesetzt. Carus vergleichende Anatomie. Um 7 Uhr zu Frommanns. Borher hatte Körner das Barometer aufgehängt, war auch später wegen den Chlindergläsern dagewesen. Beh Frommanns, waren Konopats, Hassens, Frau von Bode und Tochter, von Münchow. Sendung von Weimar. Die Stanzen zum Maskenzug gedruckt kamen an.
- 19. Einiges zu Kunft und Alterthum. Neue Ausgabe bes Leonardischen Tractats zu Rom. Auf bie Tanne. Briefe mundirt, weniges concipirt.

Mittag Besuch von Dr. Nepvern Underweiten von Weimar. Zu Tricke illem. Die Nickel visponist und durchgedocht. Zu Knevels wir stofegarten und Brand. Avends unwoue.

- 20. Blieb zu Haufe. Gilfter Bogen revedern. Franze vom zwölften. Alles geordnet, expedier, enge vackt. Mittag für mich. Rach Tifche Magn von kinebel. Prof. Sturm von Weimar tommend. Rom und Reavel 1917. Abends Prof Renner. Über das Lehrbuch der Zootomie von Karus. Was überhaupt für diese Wissenichaf beh uns zu thun sen? Über Kunst und Poesie.— Vrief an Frege & Comp. in Leivzig.
- 21. Was zurückzulassen und was mitzunehmen ge ordnet. Ilm 10 Uhr abgesahren: in Kötichar angehalten. Staatsminister von Boigt: vor Fritsch und den Prinzeisinnen in der Nähe vor Weimar begegnet. Ilm 1 Ilhr angekommen. Das Borgesundene entwickelt. Mollers Denkmäle beutscher Baukunst. Mittag zusammen. Er zählung von den Aufzügen und sonstigen Auf tritten. Nach Tische mit meinem Sohn Kupse besehen: Epochen nach Raphael. Betrachtung un (Vespräch Abends fortgesetzt.—Brief an Ministe von Dohm in Paßleben ben Nordhausen. Brie an Cammerherrn von Preen zu Rostock.
- 22. Ginige Briefe bictirt. Um 10 Uhr jum Grof herzog, halb 1 Uhr nach Saufe. Um 1 Uhr 3

den Prinzessinnen an Tafel. Halb 4 Uhr zurück. Mein Sohn kam von Oehlers Gevatterschaft. Wir besahen zusammen die Kupfer von Artaria, nachher die eigenen Raphaelischen und Benetianischen. Unterhaltung über die Vorsallenheiten und Begebenheiten der Stadt.

- 23. Die gestern dictirten Briefe mundirte Kräuter.
  Brief an Schlosser in Franksurt. Hofrath Jagemann und Hof-Bildhauer Kausmann. Beh der Großherzogin. Mittag Geh. Cammerrath Stichling. Nach Tische für mich, die Kupfer durchgesehen. Später Oberbaudirector Coudrah und Rehbein. Kupfer zu besehen fortgesahren. Blieben Abends zu Tische. Spät zu Bette. Brief an Ober-Baurath Moller nach Darmstadt. Brief an Hofrath Sartorius nach Göttingen. Brief an Hofrath Schlosser nach Stäfa. Brief an Hofrath Schlosser nach Franksurt.
- 24. Sendung von Coudrah. Kupferstecher Müller. Um 10 Uhr mit der Großherzogin nach Belvedere. Die Erdhäuser besehen. Nachher wieder zurück. Um halb 12 zur Großfürstin. Gegen 1 Uhr zu Hause. Wittag zu dreh. Nach Tische die Kupfer Artaria's. Um halb 7 Uhr auf den Maskenball. Blieb bis gegen 11 Uhr. Spät zu Bette.
- 25. Kräuter brachte die zweh ersten absolvirten Bogen vom Grunerischen Catalog. Der 12. und letzte Correcturbogen von Kunft und Alterthum kam

von Jena an. Revision desselben. Genast. Bartsch Le Peintre-Graveur T. 14 und 15 durchgegangen. Um 11 Uhr nach Belvedere, mit Serenissimo durch die sämmtlichen Häuser. Zurück. Beh den Prinzessinnen zu Tasel. Frau von Ziegesar s aus Hummelshahn. Kam Prof. Weickart, Gespräch über manches Pädagogische. Mit der Frau Ober-Hosmeisterin ähnliche Unterhaltung. Bartsch Peintre-Graveur fortgesetzt. Kupser ausgesucht. Mit meinen Kindern die gestrigen und sonstigen w Ereignisse besprochen. Blieben behsammen bis Nachts. — Un Färber: Die zweh ersten revibirten Bogen vom Grunerischen Catalog.

- 26. Sendung nach Jena vorbereitet. Ermer wegen der Heilsberger Inschrift. Mehrere Briefe con= 15 cipirt. Sendung von Mahland, von Mylius an Serenissimum, von Cattanev an mich. Beschäftigt behde durchzusehen und durchzudenken. Zu Tische Schiller. Paralipomena. Mit August die Artarias durchgesehen. Abends Abele Schopen= 20 hauer. Nachts Reise=Abentheuer von James Kilen.
- 27. Briefe mundirt. Die Correctur des 12. Bogens beendigt. Pagen=Hofmeister Sondershausen. Mit Bartsch Peintre-Graveur und James Kileh. 25 Nachricht von Gaëtano Cattaneo über die Bronze= Medaillen und Bossi. Mittag zu dreh. Kupfer einrangirt, das Porteseuille an Artaria wieder

eingepackt. Abends Gefellschaft: benden Gräfinnen Egloffftein, Frau von Pogwisch, Gräfin Beuft, Canzler von Müller. Blieben bis 11 Uhr. Ich mit meinen Kindern erst später zu Bette.

5 28. Die Expedition nach Jena zusammen gepackt: An Geh. Hofrath Stark vom Grunerischen Catalog die behden ersten Bogen. An Wessellehöft den 12. Bogen von Kunst und Alterthum zurück. An Lavés den 10. Bogen desselben für den O Abschreiber. Einiges an Färbern. — Kräuter brachte die Abschrift der Sonette der Frau von Bechtolsheim. In Jagemanns Atelier. Mittag Gräfin Henkel. Besand mich so schlecht, daß ich mich zu Bette legen mußte. Abends Rehbein und Kämpfer.

## März.

- 1. Kräutern einige Briefe dictirt. Bor der Frau von Bechtolsheim ihre Sonette einige Stanzen geschrieben. Hofmedicus Rehbein und Kämpfer. Meine Tochter: über Dessau und Berlin. Abermals Rehbein und Geh. Hofrath Stark. Berschiedenes arrangirt und vorbereitet auf morgen. Briefe mundirt. Mittags für uns. Nach Tische Kileh's Reiseabentheuer; von Eschwege über Brasilien. Anderes auf morgen vorbereitet. Sendung an Frehfrau von Bechtolsheim zu Eisenach.
  - Goethes Berte. III. Abth. 6. Bb.

0

- 2. Briefe mundirt. Ermer mit der Heilsberger Insschrift. Rehbein. Kath Bulpius. Canzlehrath
  Bogel. Kileh Schiffbruch. Eschwege Brafilien.
  Mittag zu zweh. Cammerdiener Lämmermann.
  Allerleh expedirt. Kileh und Eschwege weiter s
  fortgelesen. Berschiedene Sendungen von Serenissimo. Borbereitende Gedanken für morgen.
  Abends mit meinem Sohn. An Mylius
  und Cattaneo (an Canzlehrath Bogel abgegeben) nach Mahland.
- 3. Allerleh Expeditionen, morgen zu notiren. Rath Bulpius. Mittag zu zweh. Nach Tische Canzler von Müller: Expedition wegen des nachbarlichen Baues. Fortgesetzte Studien an Howard. Abends mit Ottilien.

15

4. Expedition an Färbern: Bibliothetseinrichtungen und alia. Nebenstehendes vollendet: Paquet an Staatsrath Schad nach Berlin, dessen Bücher zurück gesendet. Director Schadow nach Berlin, 12 Thlr. für die Medaillen. Kath Schlosser nach Frankfurt, Unweisung wegen Artaria. Artaria nach Mannheim, Berechnung der acquirirten Kupferstiche und Zurücksendung der übrigen. Un Weigel nach Leipzig, Assignation an Frege auf 150 Thlr. Sächs. An Frege & Comp., 25 dem vorigen inliegend, Anweisung. An Färbern nach Jena. — Selbstvertheidigung des Hofrath Fries, parodirt. Verhandlungen wegen des nach-

barlichen Baues. Mittag Dr. Rehbein und Badesinspector Schütz. Über Berbreitung der Tagessblätter auf's Land. Nach Tische Hofadvocat Hase wegen der Bau-Angelegenheit. Hofrath Böltel. Kräuter, wenige Expeditionen. Abends Florentinische Schule, dann mit August.

5

lO

LS

Ю

- 5. Friefens Selbstvertheibigung, parodirt; von Cangler von Müller die wahre in Original und dazu gehörige Ucten. Den erften Revifionsbogen bom Divan beendigt und an Brof. Rosegarten ge-Brief an Weffelhöft nach Jena, inliegend Brief an Prof. Rofegarten nach Jena (mit dem 1. Correcturbogen bom Diban). Hofmedicus Rehbein. Lieber, das Titelblatt des Divan Durchficht der Rapfeln. Altere und bringend. neuere Manuscripte. Mittag zu zweh. Tifche Bortefeuille, Nachfolger Raphaels. Cangler von Müller. Hofmedicus Rehbein. Altes und Neues durchgesprochen. Abends mit den Rindern, die herunter gezogen waren. Später Para= livomena.
  - 6. Expeditionen: An Herrn von Obeleben zu Klein=Waltersdorf, wegen der Mineralien. An Canzlehrath Bogel, inliegend einige Zeilen wegen Howard an Hüttner. An Prof. Lavés nach Jena, mit Rahnouard Eléments de la Grammaire de la langue Romane avant l'an 1000. An Pagen=Informator Sondershaufen,

- sein Melodrama zurück. An Luise Barh nach Glogau. — Rehbein. Lieber. Dels. Spa= zieren im Garten am Stern und dessen Nach= barschaft. Nach 1 Uhr zu Hause. Genast zu Tische. Alte Theatergeschichten, ingleichen von 5 mehreren gleichzeitigen Theatern. Nach Tische niederländische Kunst. Mit meinem Sohn. Abends die Gräfinnen Eglossstein und Frau von Pogwisch.
- 7. Brief an Anebel mit dem Gerningischen. Andere 10 Expeditionen. In dem untern Garten: Umsicht und Einrichtung. Rachher nach Belvedere. Mit Serenissimo durch die Häuser. Über Heutiges und Nächstes gesprochen. Zurück über Obers Weimar. Mittag zu zwey. Nach Tische Rieders 15 ländische Schule. Abends Cammerrath Stickling wegen Jenaischen Casse-Angelegenheiten. Später Canzler von Müller, nachher mit meinem Sohne.
- 8. Allerleh Expeditionen. Brief an Zelter in Berlin mit Nachrichten vom alten Maher zu Bergamo. Vorbereitung zur morgenden Sen= dung des Wagens nach Jena, um mancherleh herüber zu bringen. Rehbein. Brief an Schult nach Berlin concipirt. Vorsehendes durchgebacht und geordnet. Betrachtung über Kindermährchen stür gebildete Personen und orientalische. Mit= tag beh den Prinzessinnen. Zu Hause Cushings Exotischer Gärtner. Abends mit den Kindern.

- 9. Promemoria wegen von Münchow für Ihro Kaisferliche Hoheit. Mhrons Kuh wieder gefunden und zum Druck ajustirt. Mhrons Kuh. Philosstrats Gemälde. Göh von Berlichingen, mehrere Manuscripte. Mittag zu dreh. Kamen die Porteseuilles und anderes von Jena mit dem Wagen. Ginrangirt Kupfer. Geh. Kath von Einsiedel: über Kunst und TagessBorfälle. Gräfin Julie Egloffstein. Canzler Müller, Coudrah und Kehsbein.
- 10. Brief an Staatsrath Schult. Abschrift des Promemoria wegen von Münchow. Dem jungen Fürstenpaare aufgewartet. Mineralien vom Rhein durchgegangen wegen der Sendung an Mawe. Mittag zu dreh. Divan erster Bogen letzte Resvision. Niederländische Schule. Cushings Exotifier Gärtner. Abends Frau von Pogwisch und Abele. Letztere blieb zu Tische.

10

15

11. Einige Expeditionen: Brief an Staatsrath Schult nach Berlin. An Färber lette Revision des ersten Bogen des Divan. An Herrn
von Münchow. — Rehbein. Einiges in Bezug
auf die Fürstlichen Kinder. Mittag zu dreh.
Nach Tische Badeinspector zu Berka. Rubriken
zu den Kupferstichen der Niederländischen Schule.
Abends Gräfin Egloffstein, Zelterisches Lied vorgetragen. Blieb zu Tische: Hofangelegenheiten
verhandelt.

- 12. Briefe und andere Cxpeditionen. Brief an Frege & Comp. nach Leipzig, die Deponirung meines Frankfurter Vermögens von 9000 Fl. Rhein. und drüber beh ihm betreffend. Um 11 Uhr in Belvedere. Großherzog und Großherzogin. Die 5 behden Ober-Hofmeisterinnen. Mittag zu dreh. Nach Tische Niederländische Schule rubricirt. Ubends Coudray, Rehbein und Fräulein von Milkau. Spät zu Bette.
- 13. Allerleh Expeditionen. An Cammerrath Stich= 10 ling allhier. Eingepackt auf morgen. Verschie= benes Geld zusammen gefordert. Mawische Mi= neralien etikettirt und eingepackt. Mancherleh zusammengesucht. Beh den Prinzessinnen ge= speist. Die Oriental Field Sports vorgezeigt. 15 Die Bossischen Durchzeichnungen des da Vinci= schen Abendmahls in dreh Porteseuilles auf die Bibliothek gegeben. Niederländische Schule. Abends Adele Schopenhauer.
- 14. Anordnung zur Abreise. Unterwegs die nächsten 20 Geschäfte und Expeditionen durchgedacht. Nach 12 Uhr in Jena. Erste Einrichtung. Mittag für mich. Auf die academische Bibliothek. Auf die Tanne, den Riß von Rom aufgeheftet. Naturwissenschaftliche Papiere gesondert. Zu Herrn 25 von Knebel, von Münchow und Kosegarten. Nachts den Letten Leipziger Kupferstich = Catalog durchgegangen.

15. Die nöthigsten Expeditionen fortgesetzt. Um 10 Uhr auf die Tanne. Buch der Liebe des Divans. Philostrats Gemälde ajustirt. Myrons Kuh abgeschlossen. Mittag beh Knebel, waren wir allein. Nach Tische auf die Tanne. Abends beh Frommanns. Die Häuptlinge der Studie= renden.

- 16. Expedition an Knebel. Hofrath Boigt. Prof. Güldenapfel. Prof. von Münchow. Geordnet und beseitigt. Gegen 11 Uhr auf die Tanne. Brief an Zelter. Um Divan zurecht gerichtet, ingleichen an den übrigen Unternehmungen. Um 6 Uhr zu Knebel, Geh. Rath Schmidt und Roux. Nachts zu Hause. Weigels Note mit dem Auctionscatalog verglichen. Abbé Georgel Geschichte des Halsbandes.
- Prof. Laves 17. Halsbandsgeschichte abgeschloffen. mit den ersten Bogen der Übersetzung des Abendmahls. herr Obrift Swain von Dresden tom= mend mit Grugen von seiner Mutter. Auf die 20 Tanne. Sturm und gewölkter Himmel. Georgel, Ursachen und Anfang der Revolution. Divan Revision des zweyten Bogens. Un Briefen weiter mundirt. Abends zu Knebel. Nachts zu Haufe, frangösische Revolution von Georgel weiter 25 gelefen. - Un meinen Sohn nach Beimar, Notizen von meinem Zuftand und einige Wünsche.

- 18. Divans zweyter Bogen letzte Revision. Buch=
  binder mit den Medaillen=Kästchen. Geh. Hofrath
  Stark, wegen der Prinzessinnen Ausenthalt und
  sonst. Gegen 11 Uhr auf die Tanne. Brief=
  abschriften und Concepte. Deßgleichen Nach=
  mittags. Abends Sendung von Weimar. Wieder
  dahin einiges. Kam eine Composition von Zelter:
  Der neue Amor. Brief von Frau von Bren=
  tano, Wein ankündigend. Van Dyck aus Car=
  rara. An meinen Sohn die nächsten w
  Expedienda durch Geh. Hofrath Stark. An
  3 elter.
- 19. Die Museumsrechnungs-Extracte borgenommen. Abschluß und Bilance vorbereitet. Schröter wegen der Zeddel des letten Vierteljahrs. Nach 10 Uhr 15 Berr Geh. Cammerrath Stickling. Bibliotheks= rechnung, mögliche Zahlung, Mangolbische Verlaffenschaft und mas fonft hieher gehörig. Bibliotheksgebäude zusammen besehen, alles nach der Unordnung theils fertig, theils im Gange. Das 20 nächste Nothwendige besprochen. Unschläge zu beforgen, Bericht zu erstatten. Zusammen gespeift. Über Staatsangelegenheiten. Fuhr ich auf bie Tanne. Bericht an Gereniffimum wegen ber Flora Austriaca. Brief an Carus mundirt, 25 item an Zelter. Mehreres vorbereitet und ent= worfen. Abends zu Knebel, Geh. Cammerrath Stichling und Demoiselle Schorcht. Nachts für

mich, Relands Türkische Religion. — War auf der Tanne Brof. Renner ben mir gewesen, die ofteologische Bestellung in Wien verabrebet. -Geh. Hofrath Start den britten Bogen bes Grunerischen Catalogs. Brief an Brof. Zelter. 20. Bibliotheks= und Museumsgeschäfte vorbereitet. Kam Herr Geh. Cammerrath Stichling. demfelben das Vorliegende durchgegangen und Übereinkunft getroffen. Vorher mit Meister Timmler wegen dem Eckpfeiler, dem Berappen 10 bes Gebäudes und Vertiefung des Hofes. Anschläge verlangt. Mit Stickling auf die Tanne. Einen Theil der angelangten Aupfer ausgepactt. Entoptische Farben vorgezeigt. Mittags bebbe zu Tische in der Stadt. Schweizerreise, Fellenberg, 15 Bestalozzi, Fürst Wrede und anderes. Tische geschieden. Ich fuhr auf die Tanne, an der Sendung ausgepackt bis 7 Uhr. einiges an meinen Sohn. Recapitulation der vorliegenden Geschäfte. Bergleichung der Bilber 20 eines arabischen Manuscripts, das Heiligthum von Mecca vorftellend, mit den Relandischen Einige Capitel in Reland. — An Rupfern. meinen Sohn das dritte Beft von Runft und Alterthum. 25

21. Zeitig auf die Tanne. Beschäftigung der neusten angekommenen Kupfer, nach Schulen und Meistern gelegt. Mittag für mich. Nach Tische Geheime Hofrath Stark, wegen Döbereiners Tour nach Weimar. Durchsicht der Blätter, allgemeine Betrachtung fortgesetzt bis zum Abend. Um 6 Uhr zu Knebel. Unterhaltung über die hundert Wolsischen Hexameter, Anfang der Odhssee. Zu Hause st. L'Abbé Georgel erster Band erste Lieferung. Sendung von Weimar.

- 22. Oftern. Die Belege der Museumsrechnung durch=
  gesehen. Ordinaria mit dem Etat verglichen.
  Extra=Ordinaria notirt. Frommanns Sohn von 10
  Berlin kommend, dortige Begebenheiten erzählend.
  Prof. Güldenapsel sich auf die Fehertage beur=
  laubend. Beh Herrn Obrist von Lynker. Zu
  Herrn von Anebel, wo Döbereiner mit speiste.
  Auf die Tanne. Einiges über die neu angekom=
  15
  menen Aupser. Abends zu Hofrath Boigt, große
  Gesellschaft. Nachts Abbe Georgel. An meinen
  Sohn, Geschäftsanfrage und Sendung, Kühns
  Quittung auf die 500 Thlr. auszuwechseln.
- 23. Die Rechnungs=Belege durchgesehn. Mit Kent= 20 amtmann Kühn über das Arrangement derselben. Auf die Tanne. Prof. Kenner, der nach Quer= furt und Austädt ging. Fortsetzung der Ord= nung der Belege. Abbé Georgel bis zu Maurepas Tod. Jacksons Blätter beschnitten und aufge= 25 heftet. Nebenstehende Expeditionen: An meinen Sohn Desiderata. An Weigel nach Leipzig. An Canzlehrath Bogel nach Weimar. Zu

Anebel, über häusliche und öffentliche Angelegen= heiten. Depesche von Serenissimo, Herrn von Schreibers letzten Brief betreffend.

- 24. Ging Färber nach Weimar. Ich beschäftigte mich mit dem Vorliegenden. Um 10 Uhr auf den Heinrichsberg, die eingesprützte Placenta der Stute zu betrachten. Auf die Tanne. Einige Capitel der Museums=Rechnung arrangirt. Die Kupfer sortirt und Preise bemerkt. Nach Tische fortzeschnen. Abbe Georgel recapitulirt. Um 6 Uhr zu Frommanns. Nachts Carus Zootomie vorgenommen, ofteologische Abtheilung.
- 25. Sendung von Weimar. Von Hammers Brief an Fürst Metternich, mit Holzstöcken. Frege Nachricht angekommener Gelber von Frankfurt. 15 Briefe concipirt und mundirt. Regierungsbote mit Depesche von Canglar von Müller. Durch= ficht der Bapiere und Rupfer. Carus Zootomie, Betrachtung über die Bedeutung der Wirbel= knochen und was daran zu suppliren. Um 6 Uhr ю zu Knebel, war der Geh. Rath Schmidt daselbft. Französischer älterer Catechismus, worinnen Gautiers Farbenbekenntnig. Nachts ftarke Sendung von Weimar. Graf Redens Porträt; Beuthers Theater=Berivective bb. - Berrn Canglar bon Müller Rheinische Blätter zurück gesendet.
  - 26. Borarbeiten zur morgenden Sendung. Expedienda recapitulirt und notirt. Auf der Tanne waren

bie Thürstücke vorbereitet. Concepte und Munda baselbst fortgesest. Ingleichen Betrachtung der Kupfer und alles für morgen vorbereitet. Hos= mechanicus Körner, den Metall=Planspiegel vor= zeigend; wegen der Schmirgelbestellung nach Eng= 5 land. Fortgeseste Expeditionen. Beh Knebel, Bauers Ovidische Verwandlungen. Nachts den Wolkenboten wieder vorgenommen.

27. Nebenstehende Expeditionen ajustirt und gesiegelt. Doctor Roux einige Radirungen bringend. das ofteologische Museum, gewisse Betrachtungen anzustellen. Auf die Tanne, Sonderung der Museumsrechnung in untere Abtheilung der Cavitel. Dr. Weller von Gotha kommend. Groker Brand in Berbsleben. Jacksons Holzschnitte bor= 15 genommen. Rleiner Auffat defhalb. Nebenftebende Expeditionen: Nach Weimar an meinen Sohn. An Ottilien preußische Tragödien und Brief. Un Genaft, Manfred und Abendmahl an Frau von Boigt. An Hofrath Meyer nach 20 Stäfa, Abendmahl, deffen Rückreise, Runftnotizen. An Frau von Brentano nach Frankfurt a. M. Dank für gesendeten Wein, Abendmahl. Un Brof. Carus nach Dresden, Dank für die Zootomie, Sendung der Morphologie. - Ein Bote 25 von Sereniffimo wegen der Lucidi. Das Abend= mahl betreffend den Auffat abgefendet. Arbeiten fortgesett. Das Baquet Abends burch die

Boten fortgeschickt. Malcolms Geschichte von Persien.

- 28. Rebenftebende Expeditionen bis zur Abfendung eingerichtet: Un Berrn von Flurl nach Münden mit zwey Medaillen. Un Frau von Bech-5 tolsheim nach Stetten wegen ihrer Gebichte. An Staatsminister von Boiat mit 36 Thlr. für die Medaillen. An Herrn von Trebra nach Freyberg, Döbereiners Elementarberechnung ber reichen Minen des öftlichen Amerika. — 10 Sendung von Sommerring mit seinen Differtationen über die foffilen Gidechsen und Fledermäufe. Brof. Guldenapfel, über die nachften Arbeiten. Die Rechnungen durchgegangen; Capitel und Unterabtheilungen gefondert. Auf die Tanne. 15 Nach Tische an dem Geschäfte fortgefahren. Borbereitung, manches dictirt. Nachts zu Hause, Berfifche Geschichte von Malcolm. Bordere fabel= hafte Epoche.
- 20 29. Die Geschäfte wieder angegriffen. Kam mein Sohn, Unterhaltung mit demselben und auf der Tanne. Beh Knebels gespeist mit Bachmann. Niederländische Kupferstiche. Auf die Tanne, einiges eingeleitet. Abend unwohl, zeitig zu Bette.
- 30. Vorbereitung zu den nächsten Geschäften. Zum zwehtenmal Löwenzahnextract getrunken. Auf die Tanne, die Rechnungsbelege nach dem Etat in Unterabtheilungen gesondert. Besuchte mich Hof-

- rath Boigt und Geh. Rath Schmidt. Mittag für mich. Nach Tische Färber, gedachte Unterabtheilungen ausgeschrieben und summirt. Dr. Roux, Zeichnungen von Demoiselle Bogel bringend und die angekommenen Aupfer besehend. Dbiges Geschäft fortgesetzt. Sechs Wochen in Paris 2. Theil. Abends beh Anebel. Nachts zu Hause, Sechs Wochen in Paris hinausgelesen.
- 31. Die Sendung auf heute Abend vorbereitet. Auf die academische Bibliothek, Außeres betrachtet wund überlegt. Auf die Tanne. Briefe dictirt, mundirt, Unterabtheilungen der Rechnungs = Capitel. Französische Übersetzung des Abendmahls. Zu Knebel, van der Weulen aufgenagelt. Geh. Rath Schmidt Geschichte der Bahreuther Emi= ugrirten.

## April.

- 1. Einiges expedirt und geordnet. Auf die Tanne. Philostrats Gemälde vorgenommen und unter wenige Rubriten geordnet. Dr. Weller, nachher Gesell von Körner. Ordnung der Rechnungs= 10 belege fortgesett. Zu Knebel, über die große Composition von van der Meulen und Ahnliches. Abends große Sendung von Weimar.
- 2. Nachricht von der vorsehenden Expedition der Engländer nach dem Nordpol. Anderes von der 25 gestrigen Sendung durchgesehen. Auf die Tanne.

Stallmeister Seidler. Philostrats Gemälde fortsgeset. Mittag für mich. Nach Tische Prof. Hand, besprochen das Collegium über Altersthümer und dessen Arrangement. Der Prinzessinnen Unterricht in der römischen Geschichte. Rosegartens Dissertation. Reisigs Talent und Charakter. Philostrat fortgesetzt. Bey Knebel, englische Expedition nach dem Nordpol. Nachts Sechs Wochen in Paris. — An Karl Ernst Schubarth nach Leipzig.

10

15

20

3. Heutige Expedition überdacht. Un den Rechnungsauszügen und der Bilance gearbeitet. Bergrath Döbereiner von Weimar kommend und die Analyse der Brunnenwasser mitbringend. Bergrath Leng, die Briefe des letten Bierteliahrs und eingefendete Bücher mitbringend. Fortgesette Er= pedition bezüglich auf heute Abend. Auf die Philostratische Gemälbe vorgenommen. Sechs junge Leute von verschiedenen Academien, eingeführt durch Weffelhöft. Mittag für mich, fodann Dr. Weller, fodann mit Kärber Bhiloftrate und Expeditionen. Philostrats Protesilaus. Ben Anebel, aus den neuen miswollenden Reisen einiges gelesen. Nachts Expeditionen: Sereniffimo mit de Candolle Catalog und den Waffer= larven. Staatsminister von Voigt, Ervebition nach dem Nordpol, Gulbenapfel wegen der Buchdrucker, Körnerischen Gesellens Bergünfti=

- gung. Meinem Sohn, Ermers Quittung, Postauslagen, 200 Thlr. für Kühn erinnert.
- 4. Die gewöhnlichen Geschäfte fortgetrieben. Canzlar von Müller. Unterhaltung mit demselben; mit ihm auf der Tanne. Beh Knebel gespeist. s Ubends für mich. Sendung von Weimar. Werners Gang-Theorie, Freiesleben Sächsische Zinnformation.
- 5. Die nothwendigsten Geschäfte durchgedacht und überlegt, sowie das von Weimax Gesendete und 10 Berichtete. Rentamtmann Kühn die letzten Belege bringend. Bergrath Lenz zu Tische. Mineralogische Societät und Academica betreffend. Auf die Tanne, die dort sich besindenden Geschäfte beachtet. Auf morgen vorbereitet. Abends 15 für mich, Wernerische Gang-Theorie.
- 6. Herrn Geh. Hofrath Stark, Bogen des Grune=
  rischen Cataloges. Berichte wegen der Musen
  und academischen Bibliothek. Auf die Tanne.
  Bericht und Promemoria nach Weimar. Briefe. Die zweh Engländer von Weimar. Abends
  zweh Studierende: Friedrich Dieffenbach aus Königsberg in Preußen, Christian Bernhardi aus
  Zierenberg in Heffen. Mittags beh Knebel,
  Gräfin Egloffstein, Detail von Weimar. Abends bas Gespräch über Kunst und Wissenschaft fort=
  geseht. Nachts Verzeichniß englischer Bücher von
  Leipzig gekommen. An den Herrn General=

Salinen = Administrator von Fluxl nach München, einen Brief nebst 2 Medaillen.

- 7. Borarbeiten auf den Abend. Ben Zeiten auf die Tanne, zurecht gelegt und überdacht. Auf die academische Bibliothek, mit Timmler, Nürnberger 5 und Werner. Alles angesehn und durchgesprochen. Auf die Tanne, Ordnung und Borbereitung. Mittags für mich. Um 3 Uhr Gräfin Egloffftein, um 5 Uhr Bräfident von Ziegesar, Dr. Rachher die dren Einleitungen zu den Weller. 10 Hauptberichtsbenlagen. Schärfere Anficht der neu erworbenen Rupfer aus der Italianischen Schule. Ankunft der 4000 Thir. von Leipzig. Sieben Uhr in die Stadt. Expedition nach Weimar. Befand mich von einer Erfältung in der aca-15 demischen Bibliothek nicht wohl. Leate mich zeitig zu Bette. - Un Auguft herrmann in Birtenberge. Un Dr. Müllner in Merfeburg. An Staatsminifter von Boigt. An Beh. Sofrath Rirms. Un Canglegrath 20 Bogel. Un Canglar von Müller. Mufeumsgefchafte an meinen Sohn.
  - 8. Blieb den größten Theil des Tags im Bette. Besuch vom Herrn Oberbaudirector Coudrah. Canzlar von Müller schickte die mahländische Medaille in Silber und die neusten Berfügungen wegen Preßsfrechheit. Das nächst zu Expedirende durchgedacht. Sendung von Weimar. Abends leidliches Besinden.

- 9. Beschäftigung mit der Bilance, serner mit den Extraordinarien. Prof. Güldenapsel wegen ansgebotenen Büchern. Der Herr Geh. Hofrath Stark von Weimar kommend. Mittag für mich. Nach Tische Fortsetzung der Arbeiten. Borbereitung auf den Schlosserischen Brief und dessen Sendung zu antworten. Fortgesetzte Betrachtung der Geschurt eines Sohnes. Auf morgen verschiedenes zurecht gelegt.
- 10. Die Museumsbilance wieder angegriffen, weiter geführt, anderes auf heute Abend vorbereitet. Herr Frommann wegen vorsepender Druckschriften. Auf die Tanne. Lobenswürdiges Gutachten eines jungen Mannes über die Turnanftalten. 15 Die Abendsendung zurecht gelegt. Ru Tische Rach Tische mit Weller die Expedition, allein. die nebenfteht: Serenissimo die goldene Medaille nebst Bromemoria nach zurud gebliebenem Concept. An Oberbaudirector Coudray 20 wegen des Nachbarhauses. An Dr. Schlosser nach Frankfurt, einliegend an Artaria nach Mannheim; fämmtlich zurückbehaltene Concepte. Un Rupferstecher Müller Auftrag wegen den Farbentafeln. Rentamtmann Rühn Quit= 25 tung wegen 400 Thir. Alles an meinen Sohn mit Promemoria. — Bergrath Leng, die Sendung aus Norden ankundigend. Fortgefette Er-

- pedition bis zur Nacht. Aus der Druckereh den 1. Bogen Kunft und Alterthum, den 3. Divan zur Revision. (Gegen Wittag war Frau Majorin von Knebel mit den Kleinen auf der Tanne gewesen, Glück zu wünschen.)
- 11. Academische Bibliotheks-Geschäfte. Auf die Tanne, Philostratisches. Bon Anebel. Carue von Coblenz, berühmter Wartburger sein Büchlein bringend. Koppe von Kiel, in Heidelberg Studierender. Dr. Weller blieb zu Tische. Fortgesetzte Arbeit. Gräfin Egloffstein mit zwen Kindern. 5 Uhr in die Stadt. Fortgesetzte Arbeit am Bibliotheks- und Museumsgeschäfte. Böses Auge. Kachricht von Weimar. Bald zu Bette.

LO

- 15. Bibliotheksangelegenheit. Göße wegen der Anschläge. Mit Dr. Weller bes. die Bibl.Angelegenheit durchdicktirt. Lenz zu Mittag. Mineral.
  Gesellschaft. In der Arbeit fortgesahren. Das
  Auge besserte sich. Färber war nach Weimar
  gegangen. Güldenapsels Bericht an Canzl.
  Müller. An Coudrah die Papiere wegen des
  Hintergebäudes.
- 13. Borbereitungen zu Sereniss. Ankunft. Auf die Tanne. Ausputz derselben. Zu Tasel v. Zigesar, 1866. Hofr. Starcke. Um sechs Uhr fuhren Ser. ab. Zu Frommanns bis 9 Uhr.
  - 14. Bibliothets Angelegenheit. Erft für mich, bann mit Weller. Pr. Gülbenapfel. Pr. Bachmann.

Concepte, sodann corrigirt. Mit Pr. v. Münchow spazieren gefahren. Zu Knebel. Hr. Braun speiste mit. Baria. Zulet ben neusten Zustand von den vereinigten Staaten. Nach Hause. Exped. nach Weimar: StMftr. v. Voigt, Beter. s Acten 2 Fasc., K. und A. III. Heft. Den Kin-dern Ankunft notificirt.

- 15. Beschäftigung mit Bibliothets- und Museumsangelegenheiten, mehrere Registraturen beßhalb. Zu Mittag mit Dr. Weller. Nach Tische Berg= 10 rath Lenz. Arbeiten fortgesetzt. Gegen Abend die Wiener Sendung ausgepackt. Um die Stadt, in verschiedene Gärten, zu Rühlmann, Hosagent Weber, zu Harras. Nach Hause. Geordnet und eingepackt.
- 16. Die nöthigen Expeditionen vollführt. Die nebenstehenden abgeschlossen: An Berg-Commissär Könit mit der silbernen Medaille. Ober-Bergshauptmann Trebra mit dem 3. Stück Kunst und Alterthum. Herrn Director von Schreis von bers, osteologische Bestellungen, Rotiz von der Antunst der letzten Sendung. An Ferzentsek Herrmann und Dorothea. An Geheime Hofsrath Stark die Bogen N. O. des Grunerischen Catalogs. Berordnung an Rentamtmann Rühn mit der Mappe, Rechnung und Belege. Nach 9 Uhr abgesahren, unterwegs Lenzens Wunsch beherzigt. Um 12 Uhr angekommen.

Den Garten beachtet. Die Wöchnerin besucht. Mit August gegessen. Das Nächste besprochen. Die nöthigsten Geschäfte durchgedacht und vorsbereitet. Abends beh Herrn Staatsminister von Voigt. Jenaische Bibliotheks-Angelegenheiten besprochen. Abends mit August; war eine Sensbung von Weigel angekommen.

- 17. Gebicht nach Jena durch einen Boten. Ram an: Beschreibung von Frankfurt durch Kirchner, der Rheinlauf erste Lieferung von Brimavesi, fand LO fich vor die 2. Lieferung von Baulinzelle und die 1. Lieferung des Stielerschen Atlasses. Sereniffimum etwas von der Wiener Sendung. Betrachtung des Nächstbevorstehenden. Nach Belvedere. Die sämmtlichen Säuser durchgegangen. L5 Bu den Bringeffinnen ju Tafel. Bu Saufe. 3m Garten mit August. Fernere Bewegung. Angelegenheit mit Dr. Artaria an Kräuter übergeben. Die niederländischen Rupfer vorgenommen. Canglar von Müller. Abends ben der Wöchnerin. ю war Frau von Pogwisch gegenwärtig. Später mit August. Den neuen Leipziger Aupferstich= Catalog durchgesehen.
- 18. Schema für die Zenaischen Stunden der Prin35 zessinnen. Kam das Gedicht von Jena zur Revision nebst Bericht von Dr. Weller. An Dr.
  Weller das Gedicht revidirt zurück. Zum Handischen Promemoria. Zu J. A. H. der Großherzogin.

Sprach den Großherzog daselbst. Einleitung auf morgen. Zur Erbgroßherzogin. Kurze Untersedung. Assignation auf den Dienstag. Nach Hause. Die Schnecken-Sammlung bedacht. Kam Badeinspector Schütz von Berka. Speiste zu s Mittag. Öffentliche Geschichten. Kentamtsvershältnisse. Pädagogische Kunststücke und Bersuche. Einiges wegen den Jenaischen Angelegenheiten, Schriftliches an Geh. Cammerrath Stickling. Einige Porteseuilles durchgesehen. Beh der Wöchs weren. Mit meinem Sohn den Abend zugebracht.

- 19. Philostrats Gemälde zu redigiren begonnen. Um 9 Uhr zu Serenissimo. Biele zur Abschied8= Audienz. Hatte Artaria ausgelegt. Gemälbe, Zeichnungen, Schnitwerke, Majolika u. f. w. Mit 15 Sereniffimo nach Belvedere, die Säufer durch= gegangen. Salb dren Uhr zurück. Mit dem Cammerrath zu Tische. Nach Tische Philostrats Gemälde wieder vorgenommen. Hofrathin von Schiller. Oberbaudirector Coudray. 20 Später Blieben zusammen, be= Rupfer durchgesehen. sprachen Bau= und Landesangelegenheiten. — Brief und Vollmacht an Rath Dr. Schloffer. Frankfurt.
- 20. Un dem Aufsat über Philostrats Gemälde fort= se gefahren. Brief an Dr. Weller, academische Bibliothek betreffend. Zur Ordnung eines Con= chilien=Cabinets römische Zahlen gemacht. Herku=

lanische Alterthümer durchgesehen. Artaria, wegen der unternommenen Porträte. Der Erbgroß= herzog. Um 1 Uhr ging ich spazieren, besuchte Frau von Stein. Mittag mit August. Hertuslanische Alterthümer in Bezug auf Philostrat durchgegangen. Neuer Aupserstichs-Catalog. Französisches Porteseuille durchgesehen. Kam das Gesticht von Jena. Abends mit August. Mondsfinsterniß.

- 10 21. Briefe dictirt. Lieber. Genast von Leipzig kommend. Mit meinem Sohn allerleh besprochen. Um 11 Uhr Tause, nachher Unterhaltung. Blieben zu Tische: Gräfin Henkel, Frau von Pogwisch, Günther, Rehbein und Rinaldo. Blieben noch länger behsammen. Um halb 6 Uhr mit der Frau Größherzogin und den behden Frau Obershosmeisterinnen nach Belvedere. In den Treibshäusern. Später mit August.
- 22. Rachstehende Briefe convertirt: Pfarrer Kirch=
  ner nach Frankfurt, Dank für dessen Beschrei=
  bung von Frankfurt und dessen Umgegend.
  Cammerrath Frege & Comp. nach Leipzig,
  Weldung der angekommenen 4000 Thlr. und
  weitere Bestellung. Hofrath Büsching nach
  Breslau. Prof. Nees von Esenbeck nach
  Sickershausen, Dank für die letzte Sendung,
  Acceptation des Werks: Über die Bebrütung des
  Hühnchens. Herrn Hofmaler Brimabesi.

Dank für Rheinbeschreibung, nach Darmstadt. Prof. und Bibliothekar Hesse nach Rudol=stadt, Dank für Paulinzelle. Oberberghaupt=mann von Trebra, das Gedicht eingesiegelt. Hofrath Himly in Göttingen. Frau von serentano nach Franksurt a. M. Herrn Ge=heimerath von Sömmerring München, Danksür die übersendeten Fossilien. — Visiten ge=fahren. Daniell Voyage to China and India. Beh den Prinzessinnen gespeist, obiges Kupserwerk vor= 10 gezeigt. Einiges geordnet. Im Garten. Abends Frau von Pogwisch und Gräfin Eglossstein.

- 23. An dem Aufsatz über Philostrats Gemälde fort=
  gefahren. Im Garten. Vor 11 Uhr zur Hoheit.
  Blieb bis halb 1 Uhr. Mittag Ottilie beh Tisch. 15
  Nach Tische Frau von Stein und Fräulein von
  Staff. Im Garten mit dem Cammerrath, den
  Lämmermannischen Bau beachtet. Hofmedicus
  Rehbein, blieb zu Tisch.
- 24. Expeditionen wegen des Handischen Gesuchs. 20 Lieber. Im Garten. Herr von Strube und Neveu. Beh den Prinzessinnen gespeist. Das schöne Taubenwerk von der Bibliothek vorgezeigt. Kam ein Taschenspieler. Um 4 Uhr zu Hause. Im Garten mit August. Der Buchbinder klebte 25 die Etiketten auf die Aupferstich Porteseuilles. Vorher Geheimerath von Einsiedel. Später Gräfin Egloffstein. Endlich mit August allein.

25. Nebenftehende Expeditionen:

5

- Erlaß an Prof. Hand, Hands archäologi=
  ""Rath Bulpius, sche Vorlefungen
  ""Färbern, betreffend.
- Das Promemoria an die Oberbaudirection mundirt. Die Aupfer in die Porteseuilles gebracht. Zur Abreise manches zurecht gelegt. Dels. Um 12 Uhr Staatsminister von Fritsch. Leipziger Urtheil in der Kohebusschen Sache. Gräfin Egloffstein.
- nach 2 Uhr Geh. Cammerrath Stickling. Ottilie speiste mit. Rach Tische Frau von Stein. Um 5 Uhr zum Staatsminister von Boigt. Zu Hause das Rächste überdacht. Abends mit Ottilien. Mein Sohn kam erst um 12 Uhr von Heusdorf zurück. Halb 1 Uhr kam Großfürst Michael von
- Eckardtsberge. Husaren und andere mit Pech= fackeln entgegen. Vocal= und Justrumental= Musik.
- 26. Aufsatz wegen der frehen Zeichen-Anstalt. Brief an Gräfin von Egloffstein mit Allart van Everdingens kleinen radirten Landschaften. Ermer wegen dem Titelblatt zum Divan. Der Student Ricolovius von Berlin, suhr mit demselben nach Belvedere. Er blieb zu Tische. Mein Sohn hatte Hofdienst. Das alte neueingebundene Stammbuch. Rach Tische Gräfin Egloffstein. Memoires de Mme Manson. Um 8 Uhr der Canzler und

Adele. Ersterer blieb bis Mitternacht.

- 27. Borbereitung zur Reise. Gegen 9 Uhr abgefahren. Den neuen Weg hinunter in's Mühlthal. Gegen 12 Uhr in Jena angekommen. Ausgepackt, das Nöthige besorgt. In's Heimsche Cabinet, war die Sendung des Herzogs von Egerton angekommen. Bergrath Boigt. Allein zu Tische. Dr. Weller, nachher geordnet und einiges expedirt. In die academischen Gebäude. Abends zu Hause. Samen ausgepackt. Borbereitung auf morgen.
- 28. Acten durchgesehen, die nöthigften bemerkt. Lieute= 10 nant Biertich, Studierender in Leibzig. Expedition wegen den Stunden der Brinzessinnen. Auf die academische Bibliothek. Auf die Tanne, mit Dr. Weller bis nach 12 Uhr gearbeitet. den Jahrmarkt. Zu Knebel. Nicolovius. Mit 15 Weller nach Tische auf die Tanne. Bis gegen 7 Uhr expedirt: Staatsminifter von Boigt, Expedition in academischer Bibliothekssache. Un Rath Bulpius Seidelberger Jahrbücher December, Grunerischer Catalog G-R. An meinen 20 Sohn, verschiedene Auftrage. - Geiler von Raifersberg driftliche Vilgerschaft. Vom Abend heranziehender Regen, der jedoch nicht hernieder ging. Um Mitternacht Sturm.
- 29. Ganz früh Einladung vom Canzlar von Müller 25 nach Dornburg. Brief an Boisserée. Gruneri= schen Catalog complet erhalten. Prof. Gülden= apfel, Anordnung wegen der Bibliothek. Nach

Dornburg gefahren. Ober = Cammerherrin und Julie. Zu Mittag geblieben, über Landschafts= zeichnung, Politica. Die Lage des Cöleftins untersucht. Zurück, zu Anebels. Sendung von Weimar. Ringkästichen, ingleichen Kästichen von Frehberg, anderes, Ankündigung des Rath Bul= pius.

5

Mundum des Briefs an Boifferce. Manuscript 30. zur Morphologie. Divan 4. Bogen revidirt. Ram Rath Bulpius. Um 11 Uhr auf die aca= 10 demische Bibliothet, Überficht und nächste Absicht des Geschäftes mitgetheilt und Überlegung aufgetragen. Für mich zu Tische. In die Museen. Sendung von Egerton gesondert. Strauken= Stelett befehn. War der junge Nicolopius gegen-.5 wärtig. Fuhr mit demfelben gegen Winzerla, dann auf die Tanne. Abends für mich zu Hause. Das Morgende vorbereitet.

## M a i.

1. Anfrage an Bergrath Döbereiner wegen des Metallspiegels. An Kosegarten den vierten Bogen
des Divans. Bon demselben Bersteinerungen
von der Insel Rügen. Mit Lenz die Mineralien
aus Sicilien und der Insel Elba. Mit Dr.
Weller verschiedenes auf die academische Bibliothek bezüglich. Defigleichen mit Bulpius. Johann
aus der Druckereh. Das Manuscript zur Fort-

setzung der Morphologie arrangirt. Die Folge durchgedacht. Mittag für mich. Zu Frommanns, kam Wesselhöft, um Ausschub des Druckes bittend. Auf die Tanne. Kam Götze, mit demselben spazieren auswärts. Zurück auf die Tanne. sSchönster Abend. Zu Knebel, welcher durch Discourse eines Reisenden sehr exaltirt war. Zu Hause, Expedition nach Weimar, auf morgen einiges zurecht gelegt. — An meinen Sohn. Eingeschlossen: Heidelberger Jahrbücher an Sere= 10 nifsimum. Kunst und Alterthum drittes Stück an Boisserée mit Brief nach Heidelberg.

- 2. herr von Reutern, nach der Schweiz und Italien Abschied nehmend. Dr. Weber eben dahin. Dr. Roug wegen der Staffage der Dornburger Land= 15 schaft. Superintendent von Erfurt zu feiner Stelle nach reisend. Auf die academische Bibliothet, mit den Angeftellten all= gemein übersehn und überschlagen. Mittag Brof. Rosegarten, Orientalisches. Verhältniffe von 20 Greifswalde, der Infel Rügen u. f. w. Brof. Sand wegen der Fürftlichen Rinder; diese waren zu Mittage angekommen. Fuhr ich auf die Tanne, studierte und ordnete die Aupfer. Abends Sendung von Weimar. Böttigers Winkelmann. 25 Cotta's Ankunft in Stuttgardt.
- 3. Vierter Revisionsbogen des Divans abgesendet. Der Borzeit zwehten Bandes drittes Stück.

Schröter wegen feines Quartalgelbes. Unordnung wegen Bücherzahl. Von Sammers Redekunfte Berfiens. Mittag ben beingeffinnen. Rachher ju Knebel, wo Frau von Stein und von Schardt waren. Anebels Sohn und einige preußische Officiere. Auf die Tanne, von hammer persische Litteratur. Behramaur und Dilaram. Major von Anebel. Shakespearesches kleines Gedicht. Rupferstiche, Italianische Schule.

Abends Rath Bulpius, Reformationsgeschichte. 10

5

15

- 4. Gezählte Buderische Bibliothek. Überlegung des Nächsten. Gberweins, Moltke, Leipziger und Weimarisches Theater. Dr. Weller wegen der Ver= handlung mit den Handwerksleuten. Brief an Cotta. Das nächste Geschäft weiter geschoben. Mittag für mich. Sendung von Bremen. Abends au den Arbeiten jenfeits. Borber die Bringeffinnen auf dem Museum. Auf der Tanne. Sam= mers Orient. Ben Anebel, über die morgende Sonnenfinsternik. Nachts 5. Divansbogen.
- 5. Alles für heute zurecht gelegt. Dr. Weller mit ben neuften Besprechungen der Sandwerksleute. Bermehrungs= und Ausleihebuch mit Buchftaben bezeichnet. Dem Buchbinder manches übertragen.
- Dr. Roux wegen seiner Landschaft und den Stun-25 den der Bringesfinnen. Göke wegen der vorge= Mancherlen Expeditionen. nommenen Erdarbeit. Mittag für mich. Calberon von Gries zurück

- erhalten. Auf die Tanne. Bon Hammers Orient. Nachts der Bibliothekar. Große Greignisse aus kleinen Zufälligkeiten.
- 6. Mit Philostrats Gemälden beschäftigt. Mittag für mich. Gegen Abend auf die Tanne, an s Philostrat fortgefahren. Nachts von Weimar Sendung. Ingleichen ein Nachtrag von Trebra.
- 7. Fortgefahren an Philostrat. Geh. Hofrath Schweißer, nach Carlsbad Abschied zu nehmen. Mittag für mich. Zu Bergrath Lenz, welcher 10 die nordischen Mineralien auspackte. Beh den Arbeitern an den Gipshöhlen. Auf die Tanne, Philostrat. Zu Knebel, über Kunst und Alterthum und Berwandtes. Nachts Sendung von Weimar, Englisches.
- 8. Philostrats Gemälbe. Kam Hofmedicus Rehbein.
  Mit demselben auf die academische Bibliothek,
  nachher an die Gipshöhlen. Die letzen Borrichtungen angeordnet. Auf die Tanne. Mit Rehbein herein gefahren zu Lenz, der die nordischen w Mineralien auspackte. Mittag auf der Tanne
  gegessen, mit Dr. Weller nachgearbeitet. Um
  4 Uhr die Prinzessinnen. Um 8 Uhr zu Knebel.
  Nebenstehendes nach Weimar: An Staatsminister von Voigt, autorisirte Quittungen, 25
  Lapidar-Inschriften für die alten Bibliotheksbesitzer. Geh. Cammerrath Stickling, Anschläge wegen Berappung des Carcergebäudes,

- Notiz wegen der aufgehaltenen Museumerechnuna.
- 9. Die gewöhnlichen Arbeiten gefordert. Mittag ben den Bringeffinnen. Ben Knebel Daniells Reise nach China betrachtet, wo Nicolovius Ab-Bu Frommanns, wo Madame schied nahm. Schopenhauer mit Tochter sich befanden. Herr Frommann war von Leipzig zurudgekommen. Erzählung von dortiger Messe. Auf die Tanne, zum erften mal bafelbit gefchlafen. 10

- 10. Runft und Alterthum 2. Bogen Revision. bie Stadt, ber Großherzogin aufzuwarten; fie war in der Kirche gewesen. Einiges im Saufe geordnet. Auf die Tanne, Philoftrats Gemälde einzeln ausgeführt. Bu Anebel zu Tische. So-15 bann mit Weller Philostratisches. Berr Frommann Leibziger Geschichten. Briefe concipirt. Rachts englisches Künftlerlexikon.
- 11. Philostrats Gemälde. Anderes vorbereitet. Kam Oberbaudirector Coudray. Über Kunft aller Art. 20 Ruhr ich in das Stadt-Quartier, manches zu ordnen und zu holen. Coudray fuhr mit mir Weimarische Sofbaugeschichten. heraus. Tische Niederländische und Französische Schule. Dr. Weller Abschrift des Borfpiels der Liebes= 25 aötter. Coudray ab. Das Wetter, das sich einige Tage ber gehalten hatte, löfte fich in

Regen auf. Das Barometer war bis 27" 7"

- gefallen. Zeitig zu Bette. An Herrn von Cotta nach Stuttgardt laut Concept. An Auctionator Weigel nach Leipzig.
- 12. An Philostrat gearbeitet. Kam unvermuthet mein Sohn. Brachte mit demfelben den Tag zu. Er sichlief die Nacht auf der Tanne. Früh starker Nebel.
- 13. Früh starker Nebel. Zu den Gipsbrüchen. Gegen Löbstädt gesahren. Auf's Museum, die nordi= schen Mineralien betrachtet. Mittag ben Knebel 10 mit Kosegarten. Fuhr mein Sohn nach Weimar. Abends Philostratisches vorbereitet. Brief von Frau von Brentano.
- 14. Die Philostratischen Gemälbe fortgesetzt. Geh. Cammerrath Stickling über das Rechnungswesen 15 überhaupt, besonders über die Bibliotheks-Rechenung. Dr. Weller mit dem Vermehrungsbuch. Griechisches. Zu Griesbachs Garten. Die jungen Herrschaften waren angekommen. Dort gespeist. Um 4 Uhr suhren sie ab. Im Stadtquartier. 20 Der Kutscher war von Weimar zurückgekommen und hatte die Niederländische Schule mitgebracht. Zu Hofrath Voigt. Richard über die Orchidee. Zu Bohns im Garten. Große Gesellschaft bis nach 10 Uhr.
- 15. Beh Zeiten die Arbeit angetreten. Philostratische Gemälbe. Ginige Briefe mundirt und vollendet. Rath Bulpius über die neuften Bibliotheks-

angelegenheiten. Allein gegeffen. Dr. Weller Concepte auf die Museen bezüglich. Um 6 Uhr ju Anebel mehrere Berfonen, Frauleins von Brandenstein und Buchwald, Dr. Löbel und Schwester, die Öttingischen Öconomen. Um 8 Uhr 5 nach Saufe. Siftorische Anecdoten von Bilberbedt. 16. Philostratische Gemälde. Ben fehr schlimmem Wetter den ganzen Tag zu Hause. Bergrath Boigt. Borbereitung verschiedener Arbeiten. Revifionsbogen von Aunft und Alterthum, dren. 10 Die Rupfer fortirt und in die Bortefeuilles ge= legt. Bilderbecks Hiftorische Anecdoten durchge= lesen. Die Sendung des Herzogs von Egerton burchgesehn. Cataftrophe des Grafen Effex. Senbung von Weimar. Brief von Cattaneo aus 15 Mahland. Ankundigung des Dr. Borne in Frankfurt.

17. Früh mit Baum Philostrats Gemälde. Diesselben mit Färbern fortgesetzt, einiges gesondert und geordnet. Mittag für mich. Cattaneo's Brief und Mahländische Sendung überlegt, Ansordnung deßhalb nach Weimar. Herzog von Egerton Sendung, worauf Bulpius Abschluß der hiesigen Bibliothetsgeschäfte. Dr. Weller 2 Pasquete nach Rußland abgeschlossen, mit Baum Perseus und Andromeda. Aus der Stadt die Nees von Esenbeckische Sendung. Betrachtung des wechselsen Einwirkens der ältern sondernden

und der neuern entwickelnden Vorstellungsart. Zum Major von Anebel. Proceh des Bastide neigt sich zum Schluß, schöne Rede der Madame Manson. Nachts das Philostratische wieder vorgenommen so wie einiges aus der Sendung des schrzogs von Egerton.

- 18. Die Concepte Philostratischer Gemälbe nochmals genau durchgesehen und an Wesselhöft geschickt, No. II. und III. Hernach No. IV. Herkules durchgedacht. Mit Rath Bulpius vergangenes wund künstiges auf die Bibliothek Bezügliches durchgesprochen. Um 1 Uhr zu den Prinzessinnen. Im Stadtquartier, zu Frommanns, auf die Tanne. Dann Ricolovius, Thüringer Waldreise, Geologie, Botanik, Jean Paul etc. Das hohe 15 Wasser stand 3 Fuß 10 Zoll.
- 19. Mit Baum verschiedene Expedienda: An Brässidenten Uwaroff nach St. Petersburg, Kunft und Alterthum 3. Heft, Aushängebogen vom Divan. General=Lieutenant von Klinger, 20 Kunft= und Alterthum 3. Heft nach St. Peterssburg. Quittung auf 500 Thlr. für die Museen an meinen Sohn. Morphologie 7. Bogen. Philostratisches vorbereitet. IV. Hercules. Ansberes beseitigt. Bibliothetsacten geheftet und 25 eingerichtet, was bisher geschehen. Nach Dornsburg, dort zur Tafel. Wieder herein gegen 7 Uhr, zu Knebel, von 8 Uhr zu Hause. Kunst und

- Alterthum 4. Bogen. Schöne Mondnacht. Bebeutende Licht- und Schattenmassen.
- 20. Fortsetzung zur Morphologie. Nachher Dr. Hall e aus Cassel. Auf die academische Bibliothek. Den Anfang des Pflasterns betrachtet. Gefahren gegen Winzerla. Mittag für mich. Dr. Weller. Brief an Trebra. Zu Anebel, wo sich Dr. Halle wieder einfand. Nachts die Sendung von Weismar. Vorarbeiten auf moraen früh.
- 10 21. Einige Briefconcepte mit Baum. Kunft und Alterthum Bogen 4 Revision. Borbereitung zur Naturwissenschaft. Im botanischen Garten, zu Herrn v. Münchow. Gegen Winzerla, auf die Tanne. Tagesblatt von Gubiß. Mit Weller Briefe und Bericht wegen der academischen Statuten. Noch einige Munda. Briefe und Beylagen couvertirt. Mythologische Salbadereyen über Hertules, vom Hederich. Abends zu Knebel. Nachts der graue Mann und anderes auf die Zeit Bezügliches.
- 22. Die Angelegenheit der Statuten durchgedacht und am Bericht concipirt. Um 10 Uhr Ottilie von Weimar. Gefrühftückt. Spazieren gefahren und gegangen am rechten Saalufer hinauf, über die Burgauer Brücke auf Winzerla. Zum Neuthor herein, durch die Stadt auf die Tanne. Zusammen gespeist. Rach Tische Dr. Roux und Weller. Hofrath Voigt. Kupfer der Niederländischen

- Schule besehen. Um 6 Uhr von Ottilien weg. Fuhr ich zu Frommanns, wo Methsessel Musik vor großer Gesellschaft gab. Bekanntschaft mit dem jungen Herrn von Gagern.
- 23. Den Bericht wegen den Statuten und die Beh= 5 lage weiter geführt. Nach der Stadt, Bibliothek, Pflastern des Hoses und anderes. Coudrah ansgetroffen. Mit demselben gegen Löbstädt. Den jungen Herrschaften begegnet. In den Gries= bachischen Garten, dort gespeist. Nach Tafel 10 Coudrah getroffen. Mit ihm spazieren. Zu Anebels, kam der Erbgroßherzog. Nach Hause. Aupferstiche arrangirt. Dr. Weller Munda. Abends für mich. Kleine Sendung von Weimar. Die currenten Geschäfte recapitulirt.
- 24. Mit Färber Phänomene des litterarischen Himmels. Mit Johann aus der Druckeren das Rächste besprochen. Kunft und Alterthum erste Revision des 5. Bogens. Um 11 Uhr Frau von Boigt. Notizen von Carrara. Mit ihr zu den Gips= whöhlen. Mittag für mich. Nach Tische Weller, Expedition nach Weimar vollendet. Abends zu Knebel. Nachts Bevorstehendes durchgedacht.
- 25. Nebenstehendes Paquet durch Frau von Boigt nach Weimar: Bericht wegen der academischen se Statuten mit Behlagen. An Herrn Staats= minister von Boigt, Rücksendung des Groß= herzoglichen und Osannischen Briefs. Brief an

Boifferée. Zwey Bogen Grunerischen Catalog an Bulpius. Alles an meinen Sohn einzgepackt. An Nees von Csenbeck nach Erslangen durch die Post. — Schluß-Columnen des 2. Bogens Morphologie in die Druckerey. Philostratische Gemälde, Capitel Herkules. Herr von Münchow über mathematische Chemie, Okens Systeme. Mittag für mich. Nach Tische Weller. Bilbliche Darstellung des Herkules. Zu den Gipshöhlen mit demselben. Zu Knebel, französischer Criminalprozeß, Ausklärung der Ursachen. Nachts Menagiana.

5

- 26. Hertules weiter bedacht. Revision Divan 6. Vogen.
  Assessiner. Aentamtmann Müller;
  Rentamtmann Lange; behde wegen der ihnen obliegenden Rechnungen; mit letzterm über den Versuch, thönerne Köhren zu brennen. Mittag für mich, Abends beh Geh. Hofrath Voigt, wo die Prinzessinnen waren. Abends beh Knebel, war Kosegarten gegenwärtig. Nachts zu Hause, Revisionsbogen von Divan, Morphologie VI, 2. Menagiana.
- 27. Den Philostratischen Herkules durchgebacht. Um 10 Uhr in die Stadt. Einiges besorgt und mit= genommen. Mit Anebel in das Museum, dann zu den Gipshöhlen. Beh den Prinzessinnen gespeist. Betrachtungen über das Talent des Sebastian Bourdon.

- 28. Kamen die Kinder von Weimar. Ich brachte den Tag mit ihnen zu, in und außer dem Hause. August fuhr Abends wieder zurück.
- 29. Überfiel mich ein starker, höchst beschwerlicher Catarrh, beshalb auch Sonnabend der 30. und 5 Sonntag der 31. verloren gingen.

## Juni.

- 1. Fuhr meine Schwiegertochter nach Tische wieder nach Weimar und ich befand mich wieder etwas bester.
- 2. bis 3. Juni verlorene Tage.
- 4. Ging es besser. Nach Tische Hofrath Boigt und Frau. Abends waren da Major von Knebel, Kosegarten und Weller.

- 5. Depesche an Minister von Boigt, mit Rucksendung der Stimme an den Zeitgeist, und Brief 15 an und von Cattaneo.
- 6. Philostratische Gemälbe, Arbeit wieder vorge= nommen. Anderes vorbereitet. Mittag für mich. Abends Frau von Schiller und Major von Knebel. Brannte Closewig ab. Fortsetzung an 20 Molière.
- 7. Philostratische Gemälde. Brief an Trebra und Schulz. Dr. Weller und Ricolovius. Um 11 Uhr Frommanns. Gegen Mittag Orville, blieb zu Tische, kam von Anebel. Gespräch bis 6 Uhr, 26 gingen behde weg. NB. Kath Bulpius und Frau

- waren Vormittag dagewesen. Beschäftigte mich Abends mit allerley Vorbereitung.
- 8. Brief an Rath Schlosser wegen des Kunstrohres. Brief an von Trebra mit einer Afsignation von 50 Thlr. Brief an Schulk wegen der Berliner Reise. Etwas Kupfer einrangiret. Mittag für mich. Abends die Prinzessinnen, Frau von Knebel und Sohn. Hofrath Boigt, alsdann Dr. Weller und Herr Ricolovius.

- 9. Spazieren gegangen auf die öftlichen Höhen. Rath Bulpius wegen der Bibliotheks-Angelegenheit. War die Großherzogin angekommen. Befuchten mich Frau von Pogwisch und Herr von Einsiedel. Fuhr ich zu Tafel. Um 4 Uhr wieder nach Hause. Arbeit mit Weller. Fuhr mit demselben spazieren gegen Wöllnitz. Abends Ricolovius und Weller.
- 10. Zur Beurtheilung Goethe's von Schubarth, Bres=
  20 lau. Endliche Bestimmung, wie es mit Trans=
  location und Aufstellung der Bücher gehalten
  werden soll. Übersichtliche und vorbereitende
  Studien.
- 11. Früh spazieren gegangen. Anfang der Trans=
  location der Bibliotheken. Hosmedicus Rehbein.
  Vimariensia. War der Kleine inoculirt worden.
  Dr. Faust von Marlowe. Rehbein zu Tische.
  Niederländische Kupfer. Gegen Abend Nicolovius,

- Weller, Prof. Bachmann. Geschnittene Steine, Münzabgüsse. Revisionsbogen Divan 8, Kunst und Alterthum 7. Manuscripte des Divans zum 9. Bogen abgegeben.
- 12. Philostratisches. Borbereitung an benselben Ge= 5
  genständen. Herr Frommann wegen der Heils=
  berger Inschrift. Gegen Mittag in die Stadt,
  verschiedenes zu holen. Zu Tische für mich. Alles
  Bevorstehende durchgedacht. Die von Leipzig zu
  erwartende Aupferstichsendung aufgezeichnet. Kath 10
  Bulpius meldete die Ankunft der Mahländischen
  Sendung in Weimar. NB. Früh Morgens war
  Major von Anebel dagewesen. Abends Dr. Weller
  über die verschiedenen Arbeiten außerhalb und
  innerhalb der Bibliothek. Hofrath Stark.
- 13. Philostratisches. Abschluß des 8. Bogens Kunst und Alterthum. Divan 8. Bogen Revision. Das Fernere durchgearbeitet. Bon Major von Knebel zu den Prinzessinnen zur Tafel. Zu Frommanns. Zu Knebel. Zu Boigt. Abends Dr. Weller. 1800 Rachts Ludolfs Schaubühne der Welt 1651.
- 14. Philostratisches, Schluß. Antikes und Modernes. Kam mein Sohn. Unterhaltung mit demselben. Um 11 Uhr in die Stadt. Bibliothek und ofteologisches Cabinet. Auf der Tanne zu Tische. 25 Drohende Gewitter, vorübergehender Regen. Amerikanische Frenstaaten, Karte von Kordamerika durch Bertuch. Zu Herrn von Knebel. In

Harras und Webers Garten. Auf die Tanne. Um 7 Uhr ritt mein Sohn weg. Von Schiller und Weller. Ludolfs Schaubühne der Welt, Jahr 1651.

- s 15. Über den Widerstreit des Antiken und Modernen. Nähere Betrachtung der amerikanischen Frehstaaten. Um 11 Uhr auf die Bibliothek, die
  neue Einleitung zu sehen. Zu Major von Knebel,
  auf die Tanne. Entoptische Farben, Bibliotheksund Museums-Geschäft durchgedacht. Bergrath
  Lenz wegen der Grunerischen Auction. Prosessor
  Hand, verschiedene Angelegenheiten. Weltschaubühne 1652. Reues Testament mit Stereotypen.
- 16. Antikes und Modernes fortgesetzt. Kam Dr.
  Seebeck, verhandelte mit demselben wissenschaft=
  liche Gegenstände. Mittag für mich. Holte See=
  beck beh Knebels ab. In der Bibliothek und in
  die Museen. Zu Frommanns. War die Mahländer Sendung angekommen, nahm die Me=
  daillen mit nach Hause, packte sie aus, Betrach=
  tung darüber. Ricolovius und Weller. Cleave=
  land Mineralogie und Geologie, Boston 1816.
  Dasselbe Werk zu studiren fortgesahren bis zu
  Racht um 11 Uhr.
- 25 17. Zweh Briefe dictirt an Cogswell und Cattaneo. Divan Revision des 9. Bogens. Kam Dr. Seebeck. Mit demfelben in die Stadt. Über beschränkten Zustand der physikalischen Wissen-

schaften, besonders der Farbenlehre. Seine Untersuchungen über die entoptischen Farben der ber= schiedenen Ernstalle, theils im natürlichen Buftande, vorzüglich aber im natürlichen Zuftande, theils in gewiffem Bezug gegen die Are ange= 5 ichliffen. Mit ihm in die Stadt, die Maylandische Bücher=Sammlung näher betrachtet. Auf die Tanne. Amerikanische Geologie. Zu den Brinzeffinnen. Madame Batich nahm Abschied. Nach Tafel in's Henmiche Cabinet. Die Maylandische 10 Bücher=Sammlung nochmals betrachtet. Anebels. Auf die Tanne. Ordnung gemacht, Medaillen betrachtet, Leben Beffarions und der Gebrüder Barberini. Mit Weller einiges ge= arbeitet. 15

- 18. Über Fortsetzung der morphologischen und natur= wissenschaftlichen Abhandlung. Geologie der ver= einigten Staaten. Inspector Götze, Dr. See= beck, Oberbaudirector Coudrah. Für mich, das Nächste bedenkend. Johann aus der Druckereh. Wandrath von Lynker. Mit Färber einiges Ge= schäft. Aufnahme der entoptischen Farben und was dazu gehört. Das vervielsachende Kohr durch Seebeck. Gegen Abend Major von Knebel und Weller. Beschluß des heutigen Festes auf der 25 Landseste.
- 19. Nebenstehende Expedition vorbereitet und abgeschlossen: Expedition nach Weimar an meinen

Brief an benfelben mit mancherlen Sohn. Notizen. Orphisches an Ottilien. Staats= minifter von Boigt, Rudfendung englischer Litterar=Notizen. Cangler von Müller wegen ber Jenaischen Buchdrucker. — Berschiedenes die Bibliothet und Mufeen betreffend beforat und eingeleitet. Dr. Seebeck über allgemeine wiffen= schaftliche Berhältniffe, befonders über feine Studien und Bersuche die abwechselnden entop= tischen Kiauren und Karben der Ernstalle betreffend. Mittag für mich. 9. Bogen Divan, Bogen E. Naturwiffenschaft. Der Brof. Rosegarten, orientalische Sprachen, Sackert Radirungen. Dr. Weller. Blieben Abends. Rofe= garten erzählte Parifer Studenten = Sandel. be= fonders der Schüler orientalischer Sprachen. Haß derfelben gegen Langles, Chrfurcht gegen Sacy. Blieben bis gegen 10. Sinterließ Rose= garten ben Unfang bes Ramayana.

5

10

15

20. Manuscript zu den Bogen F. G. Katurwissenschaft.
Bergrath Lenz. Angekommene Mineralien aus Ungarn. Zu den sämmtlichen vorsehenden Druckwerken Manuscript vorbereitet. Billet an Wesselhöft. Antwort darauf. Dr. Seebeck. Krankhafter
Elephantenzahn. Mittag für mich. Nach Tische mit Färbern auf die Museen-Geschäfte Bezügliches expedirt. Abends Nicolovius und Weller. Sendung von Weimar. Brief des Canzler von Müller.

- 21. Sämmtliche Geschäfte fortgeführt. Prof. Lavés die übersetten Briefe bringend. Dr. Seebeck. Johann aus der Druckereh. Manuscript Divan 11., 12. Bogen eingehändigt. Herr Heiligenstädt, Borschläge zu Staatsrechnungsformen von einem seipziger Buchhalter. Die Fahnen des 8. und 9. Bogens Kunft und Alterthum durchgesehen. Behm Geheimen Hofrath Boigt zu Tische. Auf die Tanne. Mit Färbern manches durchgearebeitet. Major von Knebel. Reuestes Borhaben 10 mit demselben durchgesprochen.
- 22. Den 8. und 9. Bogen von Kunft und Alterthum besorgt, ingleichen die Nachricht wegen der Heils=berger Inschrift, morgende Geschäftssendung an Herrn Staatsminister von Boigt. Mit Prof. 15 Lavés Briefe und der Aufsatz über das Abendmahl. Färber mundirte. Mittags beh den Prinzessinnen. Einige Mayländische Bücher geholt. Dr. Weller schrieb die französischen Briefe in's Concept. Blieb derselbe Abends. Nacht Boissard wömische Antiquitäten, besonders Opfergeräthschaften zu Erklärung des großen Kupfers in meiner Sammlung.
- 23. Nebenstehende Expeditionen ausgefertigt: Staats= minister von Boigt, 1) Jenaischer Museen= 25 Etat und neue Rechnung, 2) Widerspenstige Jena= ische Buchdrucker betreffend, 3) Bildhauer Kauf= manns Forderung. An meinen Sohn, aus=

zuwechselnde Quittung von 500 Thalern. An Ottilien das Heft von Schubarth. — Prosessor Lavés. Correctur der Übersetzung des Abendmahls. Prosessor Riemer über griechische Sprache und was zunächst deh den Wörterbüchern vorgeht. Mittag für mich. Boissard. Dr. Weller die französischen Briese. Einiges das Bibliothets-Bauwesen reserirend. Abends deh Anebel Fran von Schiller, Dr. Roux. Nachts Aushängebogen von Divan und Kunft und Alterthum, ingleichen von der Heilsberger Inschrift.

5

- 24. Professor Lavés die Übersetzung beendigt. Revision der Heilsberger Inschrift. Um 10 Uhr auf
  die academische Bibliothet, sodann zu Bischoffs,
  serner in die Schloß-Bibliothet, zu Major von
  Knebel. Frau von Schiller. Nachricht von der
  Geburt des Prinzen. Rach Hause. Anordnung
  der Jlumination. Zu den Prinzessinnen, daselbst verweilet. Nach Hause. Weller und Nicolovius, später mit denselben umhergefahren.
  Nachts Sendung von Weimar.
- 25. Vorbereitung der morgenden Sendung. Kam die Leipziger Sendung Kupfer, welche ich durchging. Bogen 8 und 9 von Kunft und Alterthum.

  Manches zum Einpacken und Fortsenden bereitet.
  Nicht weniger die Expedition auf morgen weiter geführt. Kunftgeschichte beh Gelegenheit der Leipziger Kupfer. Abends Dr. Weller. Über die

- Geschäfte und Begebenheiten der vergangenen Nacht.
- 26. Briefe concipirt, um alle vorseiende Geschäfte absusschießen. Auf die academische Bibliothet, das bisher Geleistete zu sehen. Im Bischoffischen schause; manches beforgt und angeordnet. Zu den Prinzessinnen zur Tafel. Mit Knebel auf die Tanne, die Kupferstiche besehen. Die Expeditionen ferner besorgt. Abends Hofrath Boigt und Dr. Weller. War der Wolfsschädel anges 10 kommen.
- 27. Die Vortefeuilles gevackt und dieselben mit anderen Riften und Geräthschaften nach Weimar mit der Rutiche gesendet. Sonstige Ordnung in den Vapieren und Geschäften. Berschiedene Revision8= 15 bogen. Um 1 Uhr zu Major von Anebel. Canglar von Müller, der ältere Anebeliche Sohn und ein Officier bon Erfurt. Nach Tische Herr von Münchow und Brof. Saffe, nachher Grafin Galofistein und Ober = Cammerherrin, mehrere 20 Frauenzimmer aus der Stadt. Abends für mich, Sendung von Weimar. — An Sereniffimum, academische Bibliotheks=Ungelegenheit, zwen Me= baillen von Manland angekommen. Brief an Cattaneo und Coaswell, beydes an Rath 25 Bogel zur weiteren Beforgung. An Rath Schloffer, Empfang der Schaurohre, Wunfch ben Caffe = Reft durch die Boft au erhalten. An

Cotta nach Stuttgardt, Schluß der neuen Melufine.

- 28. Weitere Borbereitung zur Abreise. Geheftete Acten. Abschluß der Drucksachen. Mittag für mich. Bon Hammers persische Dichtkunst. Abends Dr. Weller und Prof. Kosegarten, Hof= rath Boigt und Alexander von Baris.
- 29. Wie gestern von Sammers versische Dichtkunft 1. Epoche. Einige kleine Dichtungen aufgeregt. Um 1 Uhr Serenissimus. 10 Auf's Mineralien= Cabinet mit Bring Chriftian. Bu den Brin-Erbgroßherzog und von Ziegefar. zeffinnen. Nach Tische Alexander und seine Künfte. Auf die academische Bibliothek. Auf's ofteologische Cabinet. Fuhren die Herrschaften mit Graf 15 Etleben. Zu Knebel, wo von Münchow war. Tacitus Von berühmten Rednern. Abend von Hammer. Dr. Weller über die nächsten dringend= ften Arbeiten.
- 20 30. Abgesondert und eingepackt. Des Aristoteles Buch über Berfassung, französische Übersetzung mit Glosse als Manuscript. In der Stadt einiges zu ordnen. Mittag für mich. Von Hammers persische Dichtkunst. Zu Herrn von Knebel. Auf die Tanne. Betrachtungen fortgesetzt über persische Dichtkunst. Kam Herr von Knebel und der Kleine. Borher spazieren mit Ricolovius. Blieb für mich. Persische Geschichte.

## Juli.

- 1. Den Kutscher nach Weimar mit dem letzten Gepäck. Alle Geschäfte und Rechnungen absgethan. Sehr heißer Tag. Beh den Prinzessfinnen gespeist. Beh Frommann, Abschied zu nehmen. Beh Knebel befigleichen. Abends für 5 mich.
- 2. Abschied von benen Bibliothets= und Museums= Angestellten. Um 8 Uhr abgesahren. Um 11 Uhr in Weimar. Die Lage des Haushalts besehen und besprochen. Mittags zu dren. Abends Hof= 10 rath Meher. Mayländische Münzen.
- 3. Kam das Gelb von Frege, 342 Thlr. Mit dem Auspacken fortgefahren und fonstige Ordnung gemacht. Kirchenrath Oberthür. Mittag zu dreh. Nach Tische Kräuter. Acta Musei nationalis 15 Hungarici T. Ium. Halb 5 Uhr zu Serenissimo. Abends zu Tasel geblieben. Die Fürstliche Familie und Prinz Christian von Hessen-Darmstadt. Gegen Mitternacht nach Hause.
- 4. Sendungen von Jena. Fortgesetzes Aufräumen 20 und Ordenen der Geschäfte, ingleichen Kupfer= stiche. Subbibliothekar Harter aus Landshut. Hofrath Jagemann. Mittag für uns. Frau von Pogwisch zur Suppe. Fortgesahren in den Frühbeschäftigungen. Canzler von Müller. Gegen 25 Abend Hofräthin Schopenhauer und Tochter, um

- Abichied zu nehmen. Frau von Bogwisch und Brafin Egloffftein jum Abenbeffen.
- 5. Johann von Jena: Aushängebogen und Revifion ber Beilsberger Inschrift. Sachse mit den hiefigen Bibliotheksbüchern. Berichiedene Concepte und Expeditionen vorbereitet. Ermer wegen des Titels jur Beilsberger Infchrift. Sofmedicus Rehbein. Rupfer ben Seite geschafft. Mittag Hofrath Meyer. Nach Tische Rupfer besehen. Abends am Hof zur Taufe. Nachts mit ben Kindern. -10 Brief an Frege & Comp., Melbung ber angekommenen 342 Thir. 16 Gr. Sachf. Brief an Rentamtmann Rühn nach heußborf, Gin= fendung der Rechnung.

- 15 6. Einige Geschäftssachen. Sendung von Jena, Bearbeitung derfelben. Mittag mit Ottilien. Sendung von Fregberg, die bestellten Mineralien; Sendung von Frankfurt, das verlangte Geld. Einige Expeditionen theils ausgeführt, theils porbereitet. Hofrath Meyer, Coudray und die Grafin 20 Egloffstein, auch Canglar von Müller. Blieben bis um Mitternacht. Gegen 2 Uhr zu Bette.
  - 7. Mancherley Expeditionen. Hofmedicus Rehbein. 2B. Schröber Steinmet, der Rechte Doctor, und R. F. Gupot, I. U. Stud., Taubstummenlehrer, bepde aus Groningen in Holland. Blieben bis Einiges für mich expedirt. 12 Uhr. Berfifche. Vorbereitung des Schema. Mittag Dichtkunft. Boethes Berte. III. Abth. 6. Bb. 15

- zu dreh. Nach Tische Frau Hofrath Schiller. Hall Reise nach der Westküste von Corea. Rupfersstiche geordnet. Die Kinder gingen zum Bauchsredner Alexander. Von Hammers persische Dichtstunft. Abends mit den Kindern.
- 8. Allerley Expeditionen. Bey Herrn Staatsminifter Mittag mit den Kindern. Rupfer von Voiat. einrangirt. Nebenstehendes abgeschlossen: Major von Anebel zu Jena, die Italianische Reise. Brief an herrn von Schreibers nach 10 Wien. Brief an herrn Rath Schloffer nach Frankfurt a. M. Brief an Bergrath Leng in Jena, mit einem Stud Storodith. Brief an Bergrath Döbereiner in Jeng, mit einem Stud weißen ficilianischen Coleftin. Un Berrn 15 von Münchow bafelbft. Beffel, Bradlen'iche Aftronomie in die aftronomische Bibliothek aegeben. — Hofrath Meyer. Aubfer besehen. Hof= medicus Rehbein. Gräfin Lina Egloffftein. Ober-Cammerherrin von Egloffstein und Fraulein 20 Milkou.
- 9. Schemata zur perfischen Cultur und zum Bruder=
  zwist. Bericht an Serenissimum wegen der
  disponiblen Summe im Museums-Etat. Hofrath
  Jagemann. Geh. Hofrath Huschte. Persische Ge= 25
  schichte. Mittag mit den Kindern. Rach Tische
  Kupferstiche. Hofrath Meher. Später mit den
  Kindern. Brief an Herrn Schubarth nach

Leipzig. Sendung an Färber durch einen Expressen, englische Journale u. d. g. enthaltend.

- 10. Abtragung des Löberthors zu Jena. Altere fürst= liche Anordnung wegen der von den Jenaischen Buchdruckern an die Bibliotheken abzugebenden Frehezemplare. Die nächsten Geschäfte vor dem Abgang nöthig durchgesehen und geordnet. Hof= rath Jagemann das Porträt untermalt. Mit= tag zu drey. Brissonius über das persische Reich. 10 Um 5 Uhr nach Belvedere, wo die Herrschaften sich einfanden. Abends mit den Kindern.
- 11. Sendungen von Jena: Carlsbader diefiahrige Badelifte. Die fämmtlichen Manuscripte zu den vorsependen Druckschriften revidirt. Die umberliegenden Rupfer in den Raften gebracht. Mittag 15 Hyde. Briffonius wegen au dren. Herobot. des verfischen Cultus. Um 4 Uhr auf's Runft= cabinet. Mit Hofrath Meyer. Halb 7 Uhr mit demfelben nach Saufe. Runftwerke, Runftge= Moralia. schichte. 20
  - 12. Die gestern aufgezeichneten Rubriken wegen Ordnung des Kunftcabinets mundirt und einen Bericht an Serenifsimum in dieser Angelegenheit concipirt. Mehrere Briefe. An LandesDirectionsrath Gille wegen des Jenaischen
    Druckwesens und der abzuliefernden Frehexemplare. Kupferstecher Müller. Im Kunstcabinet.
    Mittag beh den Prinzessinnen. Nach Tische

- einige Expeditionen. Sofrath Meyer und Rehbein. Die Kinder kamen von Hof.
- 13. Schema über Cultus der Parfen. Briefe. Carln einige Briefe dictirt. Lieber. Auffat über die Abtragung des Löberthors zu Jena. Mittag vor suns. Rach Tische der Badeinspector. Hosrath Meyer. Herr Mylius von Mayland. Abends: Frau von Pogwisch, die behden Gräfinnen von Egloffftein zu Tische, ferner Canzlar von Müller und Fräulein von Miltau.
- 14. Communicat an die Kammer. Löberthors Abtragung. Alles Vorfepende durchgedacht und Auf die Bibliothek. bearbeitet. Gräfin Julie von Egloffftein zu Mittag, defigleichen Ma= Mylius bon Mayland nebft Sohn 18 und Dr. Schnauß, auch Hofrath Meyer. Nach Tische dem jungen Mylius die griechischen Münzen vorgezeigt. Im Garten und für mich mehreres vorbereitet. Gräfin Senkel und Frau von Pogwisch jum Thee. Blieben jum 20 Abendessen. Nachts Sendung des 13. Bogen von Diban.
- 15. Expedition nach Jena. Berschiedenes von Serenissimo. Auf die Bibliothek wegen Auspackung der Mayländer Bücher. Nach Hause. Landes= 25 Directionsrath Gille. Zu Staatsminister von Boigt. Mittag mit den Kindern. Mehreres expedirt. Rath Conta über die Jenaischen Ange=

- legenheiten. Coudray und Hofrath Meher. Des Ersten Risse zum Haus vor dem Frauenthor. Philostrats Gemälde. Religionsgebräuche der neuern Parsen von Anquetil. Dr. Weller, Zurücksendung der Carlsbader Badeliste, Übersiehung für Lavés.
- 16. Allerleh Expeditionen: Brief an Schadow nach Berlin. Brief an Boisserée nach Heidelberg. Brief an Bogel, allhier, die Mawische Expedition nach London betreffend. Um 9 Uhr mit Madame Mylius nach Jena. Zu Boigts. In den botanischen Garten. Daselbst gefrühstückt. Tuhr ich auf die academische Bibliothek, sodann auf's Museum, woselbst ich Serenissimum und sämmtliche Gesellschaft fand. Zu Knebel. In's Bischofsische Hause Aufenthalt in der Stadt. Mit Madame Mylius nach Weimar zurück. Abends Anguetil du Verron.
- 20 17. Allerleh Expeditionen: Paquets an Kofegarten mit Haderts Kupfern nach Greifswalde und an Bahowskh mit Serenissimi Medaille nach Soovar. Rehbein. Um 11 Uhr beh der Erbgroßeherzogin, daselbst Abschied genommen von dem Erbgroßherzog und der Großherzogin. Mittag zu zweh. Nach Tische Hofrath Meher. Spazieren gefahren die Erfurter Chausse hin. Heranziehens des Gewitter. Nimbus in seiner größten Schöns

- heit. Abends Gräfin Beuft, Egloffstein und Fräulein von Milkau.
- 18. Sendung an Sereniffimum: Acten über bas Ordnen des Kunftcabinets, das Translociren der Schlofibliothek, dem Wellerschen Diario, über 5 die Abtragung des Löberthors. Sendung an Staatsminifter von Boigt: Acten über die Statuten der philosophischen Facultät und alles auf die Renitenz der Buchdrucker Bezügliches mit Communicat an die Landesdirection. Albrecht 10 Dürers Werke durchgesehen. Um 11 Uhr Gräfin Egloffstein, die Beschauung fortgesett. Mittaas Madame Mylius, Sohn, Familie Schnauß, Hofrath Jagemann. Rach Tische Herr Mylius. Hofrath Schwabe. Abends die Gräfinnen Egloffftein, 15 Frau von Pogwisch, Obercammerherrin von Caloffstein. Canaler von Müller. Der junge Berr von Sumboldt, in preugischen Dienften.
- 19. Früh verschiedene Expeditionen: Herrn J. M. Grubers Erben zu Lindau mit einer Rolle 20 Manuscript des Aufsates über Leonardo da Binci. An Herrn Gaëtano Cattaneo nach Mahland. Um 8 Uhr zu Serenissimo. Kam Geh. Hofrath Start von Jena zurück. Nach Hause, Hofrath Jagemann zwepte Sitzung zum 25 Bildniß. Ober=Consistorial=Rath Günther, cattholische Capelle, Bereinigung der Lutheraner und Reformirten. Mittag mit den Kindern. Rach

- 4 Uhr weg gefahren. Nach 7 Uhr in Jena. Ordnung gemacht. Zu Knebels.
- 20. Berschiedene Aufsähe, Promemoria, Briefe concipirt. Anderes bereitet und zurechte gelegt. Prof.

  Roux wegen des zu radirenden Porträts. Hofrath Boigt. Gegen 11 Uhr auf die Bibliothet. Beh denen Prinzessinnen zu Tafel. Beh Frommanns. Zu Hause, Lenz und Nicolovius. Mit lehterem spazieren gegen Löbstädt. Beh Knebels. Abends für mich.
- 21. Rebenftebende Expeditionen: Un Sofrath Meger, Beilsberger Titelblatt. Un Frau Brentano, Kunftnachlaß in Frankfurt. An Hofrath Schwabe, Auffat über die Maylander Me-Un Minifter bon Reinhard nach daillen. 15 Frankfurt a. M., Kunft und Alterthum 1. Band, Morphologie 1. Seft. Un meine Tochter, Bartitur von "Luftrum ift ein fremdes Wort" pp. Ferner an diefelbe Aushängebogen von Divan und von Runft und Alterthum. - Mit Farber, 20 mit Dr. Weller. Bürgermeifter Schäfer wegen Abtragung des Löberthors. Rentamtmann Müller wegen verschiedenen Rechnungsverhältniffen. Von Dr. Werneburg. Zu Major von Münchow. Anebel. Ben Tische war Dr. Roux, von Schiller 25 und Rleift. Nicolovius. Bur academischen Bibliothek, wegen der Karben des Gebäudes. Zu Saufe die Expeditionen geichloffen.

- 22. Fortgesetzte Expeditionen: Herrn Wilhelm Fenner in Bremen. Herrn A. G. Kelle, Pfarrer zu Kleinwaltersdorf beh Freyberg. Schlösser Cruell. Dr. Weller. Schiller. Nico= lovius. Beh den Prinzessinnen zur Tasel. Ober= 5 Baudirector Coudrah. Hof=Commissär Otto, wegen der arabischen und andern Manuscripte. Kam Hofmed. Rehbein mit dem Wagen. Sen= dung von Weimar. Alles abgeschlossen.
- 23. Früh von Jena. In Pöseneck. Abgefahren. In 10 Schleiz.
- 24. Von Schleiz. In Gefell. In Hof. Dafelbst verblieben.
- 25. Von Hof. Gefell. Asch, zu Mittag auf bem Schützenhof. FranzenBrunn. Gräfinn O'Donell 15 besucht. Hotm. v. Seebach angetroffen.
- 26. Ab von Franzenbr. Durch Zwota. In Karls= bad. Bey den drey Mohren. Zusammen Graf Chotecks Weg. Zum Sprudel pp. Amtmann und Amtmannin.

- 27. Früh Neubrunn und Sprudel. Müllers Haus. Webers Laden. Gräfinn Corneillan. Einladung von Reus-Lobenstein. Mit wegen des Müllerischen Nachlasses. Beh Knoll. Mittags zu zweh. Auf der Wiese. Alte und neue Be- 25 kanntschaften. Genz und Adam Müller. Gegen das Posthaus. Nachts Jordanus Brunus.
- 28. Früh zu den Brunnen. Bar. von Reibniz.

Brief v. Schoppenh. Brief v. Sereniss. durch Stell. Hammers Persissche Dichter. Visiten. Bey Fürst Metternich, den Fürstinnen Reus. Mittag zu zweh. Lymphatisches System der Weiber und Castraten. v. Hammers Pers. Dichtkunst. Mit der Fürstinn Reus auf den Posthof, später bis zum Hammer. Nachts mit Rehbein. Waren ansgesommen Martin und Marezoll. Vinariensia.

- 29. Brunnen getruncken. Biel spazieren. Graf Eg=
  10 loffstein. GartenInsp. Stell. Orientalische
  Poesie an Carl dicktirt. Mit Rehbein zu Tische.
  Augusti von Breslau, Bernstein von Berlin
  waren gekommen. Mittag für uns. Das früh
  Dicktirte korrigirt. Mit Rehb. zum Sprudel.
- un der Kirche hinauf. Prager Straße, um= wöldter Sonnenuntergang. Beh der Andr.Ka= pelle herab.
  - 30. Zum Neubrunn. Durch Stadt und Wiese. Graf Palfy. Mad. Brede. Riß von Carlsb.
- 31. Zum Neubrunn. Fürft Metternich, Schwarzenb. Ginladung. Probe Catalani. Beh dem reg. Fürften v. Schwarzenberg zu Tafel. Die ganze Familie. Abends in's Töpelthal aufwärts über den Hammer. Nachts zwehte Probe Catalani.

## Angust.

- 1. Graf Bouqoh. Instrument Arago's. Bey Felbmarschall von Schwarzenberg zu Tasel. Conzert Mad. Catalani auf dem Posthose.
- 2. Fürft Metternich ab. Beh Eraf Paar und Bouqoy. Farbenlehre mit letterem. Mittag 5 behm Fürsten Bentheim. Mit Er. Bouqoh und mit der Fürstl. Reußischen Familie bis Eich. Dann auf dem Posthof.
- 3. Ausgesetzt. Doch am Brunnen. Mittag für uns. Nach Tafel zu Feldm. Schwarzenberg. 10 Mit Graf Bouqoh und Paar nach Sich. Dort die Gesellsch. Über den Hammer zurück.
- 4. An den Brunnen. Fürst Bentheim. Brief an Dir. v. Schreibers nach Wien. Mit dem v. Hammerschen Facsimile. Nachts langes Ge= 15 spräch mit Gr. Baar.
- 5. An den Brunnen. Mit Minister v. Schucksmann Promenade hinter dem Puppischen Saale. Graf Bombelles und Gemahlinn. Mittag für uns. Abends für mich spazieren. Frau von 20 Stael Considérations pp. II. Band. Kastaniensrinde.
- 6. Am Brunnen. Mit Gr. Bouqoy Farbenlehre. Beh Fürst Schwarzenberg dem reg. zur Tafel. Gräfinn Bombelles pp. Sie sang. Kam M. 25 Catalani. Sang gleichsalls. Abends mit Gr.

- Paar nach dem Posthof. Mit Gesellsch. zurück. De Stael dritter Theil angefangen.
- 8. Halb eilf Graf Bouqoy, fortgefetzt Farbenlehre. Prof. Schweigger Apparat zu den entopt. Farben. Kifte mit getrockneten Früchten, Trüffeln und Geftein nach Weimar. Bey Feldmarschall zu Tafel. Abends mit der Familie in's Töpel= thal aufwärts.

- 9. Ausgesett. Zu Hause beschäftigt. Teller zur Farbenlehre. Graf Bouqon. Mittag ben Pr. Biron. Abends mit Graf Paar. Prager Straße. Crystallisirter Gyps Maschau ben Podersam ben Saaz. Gemahlter Becher an Gr. O'Donel durch Deny. An dieselbe Gedicht, durch die Post. An Dr. Schopenhauer Dresd.
  - 10. Schweiggers Apparat weiter durchbersucht und durchgedacht. Vinzenz, Decorationsmahler in Prag, kleine Seite, neue Gaffe No. 92, Erfinder von Tafeln aus Flechtwerck. Zeigte Muster vor.
- 20 Mittag zu Haufe. Nach Tische Faust. Abends Borlesung beh Fürst Jos. Sch.
  - 11. Conzepte dicktirt. Samml. überdacht und completirt. Entoptische Farben. Gebadet. Mittag auf dem Posthofe mit Gr. Bougoh und Paar.
- 26 Ben Fürstinn Reus, baselbst zum Thee. Zu Fuße herein. Persische Dichtkunft.
  - 12. Am Brunnen. Gr. Bouqop, Farbenlehre. Mittag zu Gr. Czernin. Engländer Whale. Das

- Staelische Werck geendigt. Gr. Paar wegen morgen und übermorgen. Für mich. Perfische Dichtkunft. Enweri.
- 13. Am Brunnen. Mit Min. v. Schuckmann auf der Wiese spazieren. Mit Gr. Paar und Bouqon 5 auf dem Posthof gespeist. Weiter Spaziergang über Findlaters Tempel. Zeitig zu Bette.
- 14. Sendung nach Weimar vorbereitet: Merckw. Gefäß S. Curiofitäten. Zu Hr. v. Odeleben. Beh F. Jos. Schwarzenb. zu Tafel. Abends Vor= 10 lesung Herrm. und Doroth. Abschied vom Fürsten Feldmarschall.
- 16. Fürst Joseph ben mir. Erzählung des Pariser Schröckenssestes. Ben Fürst Joseph zu Tasel. Mit Gr. Paar Prager Straße. Abschied des 15 Grafen. Bronze Statue der Vestalinn. Gedicht zum Dancke.
- 17. Iphigenie neugriechisch. Fürst Metternich beh mir. Gesandte Gordon bazu. Mittag beh Gordon. Fürst M. Capodistrias, Gr. Zichh, Genz pp. 20 Abend auf die Brager Straße. Allein.
- 18. Briefe abgeschlossen: An Geh R. v. Hoff durch Dr. Weller zu Jena. Grafen Paar Gedicht. Gräfinn Loeben Gedicht. Gebadet. Zu Gordon. Gespräch über Persische Poesie. Er war im Lande 25 gewesen. Beh Feldm. Blücher, den ich Whist= spielend fand. Beh Capodistrias zu Tafel. Bon Genz pp. Abends auf der Prager Straße. Mit

- Rehbein über die Bronze Statue und die Ita-Liänischen Zunamen.
- 19. In Erwartung der Gräfinn O'Donel. Für uns gegessen. Rachts Sendung vom Fürsten Metter= nich. Jahrbücher der Literatur. Einige Rezen= sionen gelesen.
- 20. Edinburgh Review. Jahrbücher der Literatur. Hr. v. Schütz. Ar. Secr. Fritsch. Für uns gegessen. In der Prager Aunsthandl. Giniges geseilscht. Abends auf dem 3 Areuzberg allein.
- 21. Am Brunnen mit Schweigger und Weiß. Frl. v. Vit. Briefe von Fr. v. Hopfgarten, v. Nico-lovius.
- 22. Am Brunnen. v. Hammers Persische Poeten. Unkauf der Alterthümer. Mittag für uns. Abends mit Weiß, v. Schütz, Solger gegen Fischern. Nachts mit Rehbein.
- 23. Am Brunnen. Mit Graf Capodiftrias. Mit Prof. Schweigger und andern. v. Hammers perfische Dichtkunft. Mit Franz Reupel Böhmische Geologie. Mit demselben auf Ellenbogen, in der Fabrick der Gebr. Haidinger. Feldspatcrystalle. Steinkohlen. Betrachtung über die große Mulde dieses nütliche Fossil enthaltend. Im Regen zurück.
- 25 24. Viele Briefe von Weimar geschrieben und gesendet. Betrachtung darüber. Mineralien gesordnet. Afsignation auf 200 fl. an Zimmer und Sohn. An Frege Meldung.

- 25. Zeitig aufgeftanden. Rach Schlackenwalbe über Ellenbogen. Auf der Hauptgaffe mit Rehb. spa= gieren. Bergmeifter Beschorner tam. Bu ihm in's Schöne Mineralien besehen. Haus. Kür uns au Tische auf dem Rathhause. Nach Tische mit 5 bem Bergmeifter durch ben Ort auf die Sohe. Übersicht der Localität des Stockwercks vv. Zu= rud. Notig von manchen einbrechenden Fossilien. Ellenbogen. Abaefahren. In der Vorzellan Nabric. Hr. Haidinger. Feldspat= (vielmehr 10 Schrift=Granit) Bang nachst berfelben. Glimmerkugeln im Granit. Zurud. Sehr schöner Abend.
- 26. Zum Brunnen. Vorbereitung umzuziehen. Graf C. Diftrias beh mir. Wegen pädagogischen Unter= 15 richts der Gr. Mittag zu zweh. Regen. Prof. Weiß. Schöne chrhstallographische Unterhaltung. Abends Briefe geschrieben. Wiederholung des Vorübergegangnen.
- 27. Am Brunnen. Mad. d'Orville von Offenbach. 20 Pr. Schweigger seinen neuften Apparat vorzeigend. Heruntergezogen. Das entoptische pp. Wesen noch= mals durchgedacht. Die Einfalt anerkannt. Mit= tag zu zweh. Nach Tische für mich. Das entopti= sche Wesen durchgedacht.
- 28. Zu Hause getruncken. Brief von Dorow wegen der Wiesbadner Ausgrabungen. Prof. Dietrich, von Comotau. Graf Egloffstein. Dicktirt An-

fang der Zinnformation. Briefe nach Hause. Mittag für uns. Prof. Weiß. v. Schütz. Franz Reupel, die geologische Karte von Böhmen bringend. Abends für uns. Nachtmusic.

- 5 29. Zu Hause getrunden. Sendung nach Hause. Prof. Schweigger. Entoptica. Beh Zimmer. Mittag für uns. Prof. Weiß. Diamante. Chrystallisationen und deren Entwicklungsfolge. Jahrbücher der Literatur. Müllerische kleine Sammlung, ajüstirt. Münze Alexanders erhalten, verlohren, gefunden.
  - 30. Getrunden, an den Brunn. Gräfin Jaraczewska, Unterhaltung über deutsche Literatur. Der Dame Geschmack und Einsicht bewundert. Abschied von Reupel. Erinnerung an Tomascheck. Mit Genzauf der Wiese. Rosenquarz vom Fürsten Meteternich. Ondine französisch zur Hälfte gelesen.

15

20

31. Ondine bis zu Ende. Für mich spazieren bis zum Posthof. Mittags für uns. Die gewöhnlichen Studien fortgesetzt. Abends Ondine zum Buchbinder. Mit Schweigger und nachher Schütz über den Posthof. Abend Promenade u. f. w. nach Haus. Berkältung empfunden.

## September.

1. Wuchs das Übel nach schlechtem Schlaf. Vor= 25 tehrungen dagegen. Anschwellung des Zahn= fleisches. Professor Weiß. Zeitig zu Bette. Ge= schwulft der ganzen rechten Seite bis an's Auge. Borkehrungen. Spiritus Mindereri. Tasse Flieder= thee. Extractum Hyoscyami.

- 2. Reine Befferung. Emulfion pp. Die Nacht durch= aus schlaflos und fehr schlimm.
- 3. Früh Blutigel. Schnelle Befferung. Ruhig absgewartet. Bon 4½ Uhr bis 11 Uhr anhaltend geschlasen und so die ganze Nacht mit wenig wachen Zwischenräumen. NB. War der Brief von Schadow angekommen mit der Notiz des 10 glücklichen Gusses. Denselben an Graf Nostiz mitgetheilt, der ihn mir wiederbrachte und kurze Zeit blieb. Solches geschah früh.
- 4. Abermals Blutigel gesetzt. Beste Würdung der=
  selben. Aufgestanden, der Geschwulft siel sicht= 15
  lich. Den Tag allerley angeknüpft und fort=
  gesetzt. Besuche abgelehnt. Abends neben=
  stehende Briese: An die Kinder nach Weimar.
  An den Major von Knebel nach Jena durch
  Madame Weiß.
- 5. Biel Besserung. Das Nächste bedacht. Herrlicher Tag. Orientalia. Ondine abgesendet an Gräfinn Jaraczewska. Mittag zu zwey. Nach Tisch Prof. Weiß böhmische Chrysolite. Nachrichten von Joachimsthal. Briefe dicktirt.
- 6. Darstellung entoptischer Farben-Quelle. Pr. Weiß Böhmische Steinchen. Commerzienrath Neumann von Prag. Spizen Industrie auf Brüffeler Fuß.

Fallen und Steigen des Courfes. Jest im Eger Kreis 19000 klöppelnde Personen. Mittag für uns. Sodann allein. Divan. Hasis. Gedichte mundirt. Entoptica. Graf Keller und Frl. Vit.

- 5 7. Zu Hause getrunden. Persische Dichtkunst und Geschichte. Prof. Weiß Böhmischer Obsidian. Reg.=Dir. v. Schütz. Ben Capodistrias. Zu zweh Mittags. v. Nostiz. Fortgesetzte Studien. Abends entoptischer Farben Urquell. Prof. Weiß. Prostestantismus, Catholic. pp.
- 8. Zu Hause getrunken. Trzeinski, Canonicus von Cracau, penfionirter Professor. Anno 1812 geseshen. Berrückt. Persische Dichtkunst. Beh F. Blücher. Mittag für uns. Prof. Weiß Chrystallographie. Dessen Lebenswandel und Schweizer Reise 1806. Kam 12 Tage nach dem Bergsturz in die Gegend. Obrist v. Nostiz. Gedicht für Biron. Auf ein Billet von Gräfinn Jasraczewska. Bergmeister Beschorner Schlackenwalde.
  - 9. Perfische Dichtkunst. An Pr. Biron Gedicht durch Gräfinn Jaraczewska. Perf. D. fortgesetzt. Fürst Bl. Medikus. Geburtstags Feher und Leben d. General-Chirurgus Görcke. Mittag für uns. Pers. D. fortgesetzt. Abends Pr. Weiß. Französische Gelehrten. Ausschließende Sinnes-Art.

25

10. Fürst Blücher fuhr ab. Graf Nostiz nahm noch

- Abschied. Persische Dichtk. Charactere der Sieben. Zeitläufte. Eingepackt manches. Mittag allein. Fortgefahren. Gute Ansicht und Förderniß. — Abgesendet zwey Kisten Mineralien nach Weim.
- 11. Fortgefahren Perf. Dichtk. Geh. R. Behrends von Berlin. Mit Rehbein. Physiologica. Pathologica. Mittag zu zwey. Fortgefahren Paradies. Hafisens Character. Eingepackt. Perf. fortgesett.
- 12. Eingepackt den Schweigg. Apparat. Nebenstehen= 10 den Brief: Des Herrn Fürsten Metternich Durchl. Sonstiges Einpacken und Abschließen. Bisiten Karten p. p. c. Kam der Autscher von Weimar. Mittag für uns. Medaille an Grafen Bougop Brag.
- 13. Früh ab von Carlsbad. Mittag in Zwote. Abends in Franzenbrunnen. Professor Weiß fpeiste mit uns zu Nacht.
- 14. Zeitig von Franzenbrunnen. Um 10 Uhr im Schießhause vor Asch. Nach 12 Uhr abgefahren. 20 Mit Sonnen-Untergang in Hof. Abgestiegen im Hirsch.
- 15. Zeitig von Hof. Zeitig in Schleiz.
- 16. Früh von Schleiz. Mittag in Pösneck, wo noch die Ehrenbogen der durchgegangenen Herzogin 25 von Coburg ftanden. Mit Sonnen=Untergang in Kahle. Abgetreten beh Hofmedicus Rehbeins Schwager, Juftiziarius Hermann.

17. (NB. Auf der ganzen Tour hauptfächlich orien= talische Dichtkunst bedacht; in Kahle das Haupt= Schema geschrieben.)

5

20

25

Zeitig in Jena. Auf der academischen Bibliothek. Gefüttert auf der Ölmühle; kamen die Kinder gefahren, mit ihnen nach Weimar, wo wir gegen 2 Uhr ankamen. Mittags mit den Kindern. Ausgepackt, über das Bisherige, Äußeres und Inneres, gesprochen.

- 10 18. An Graf von Edling: Ausrichtung von Graf Capodiftrias. Agenda. Mit Auspacken fortgesfahren und Zurechtlegen. Von Schwerdgeburth Myrons Ruh, von Ermer das Titelkupfer zur Heilsberger Inschrift. Mittag für uns. Nach Tische einiges auf morgen vorgearbeitet. Acten, die neue academische Einrichtung betreffend, von Serenissimo. Hofrath Meher. Abends Frau von Pogwisch, später Gräfin Lina und die Kinsber. NB. War morgens Staatsrath Beck beh
  - burgischen Mineralogischen Gesellschaft überbracht.

    19. Nebenstehende Expeditionen: An Dr. Weller nach Jena, Jordanus Brunus, autorisirte Quittungen, Aufgabe zur Vorbereitung des medicinischen Auditoriums. An Frommann, Nach-richten und Anfragen wegen der vorzunehmenden Druckgeschäfte. An Major von Knebel, für

Bernhard die tl. Borfchriften. - Sonftiges aus-

mir gewesen und hatte bas Diplom der Beters-

gepackt und geordnet. Badeinspector und Nico= lovius. Dieselben blieben zu Tische. Die Frau bes Badeinspectors. Schütz spielte auf dem Flü= gel. Mit Hofrath Meher die Angelegenheiten der Zeichenschule durchgesprochen. Kam Canzler von 5 Müller. War Frau Hofrath Schopenhauer an= gekommen. Die Kinder kamen mit Nicolovius aus dem Schauspiel.

- 20. Erlaß und bergleichen Expeditionen: Erlaß an Rühn in Heukdorf, wegen abzulegender Museums= 10 rechnung. Brief an Frommann in Jena, mit dem Ende des Manuscripts zum 15. Bogen des Divans. — Rentamtmann Müller, Hofrath Jagemann. Hofmedicus Rehbein. Geh. Hofrath Rirms. Mineralien von Roblenz. Giniges darüber an 15 Sereniffimum, ingleichen ben Buttnerischen Brief wegen der Elginischen Marmore. Das Borfepende durchgedacht und geordnet. Bergmeifter= leben in Marienberg von Trebra. Renaische neue Statute. Mittag Nicolovius. Nach Tische 20 frangofisches Portefeuille, befonders Sebaftian Bourdon. Zeichnungen des in der Frühe dagewesenen jungen Kaufmann. Abends Hofrath Meyer, Coudray. Wegebau und anderes. Zeitig au Bette.
- 21. Expeditionen allerley Art. Den gestrigen Erlaß an Rentamtmann Kühn in Heußdorf abgesendet. Carlsbader Gestein und Incrustazien an die Brin-

zessinnen. Rehbein. Paralipomena, das Bisherige einrangirt. Trat John seine Geschäfte an; mit ihm verschiebene Briese und andere Expeditionen. Die Gebrüder von Struve und Fräulein. Bon Trebra's Bergmeisterleben. Mitgebrachte Mineralien einrangirt. Mittags für uns. Nach Tische im Garten. Abends Hofrath Meher und Rehbein.

- 22. Sieben persische Hauptdichter. Fortsetzung mit John. Einige Briefe concipirt. Mittag zu dreh. Nach Tische im Garten. Canzler von Müller. Kam der Kaiser von Rußland an. Abends Hofrath Meher. Blieb derselbe zu Tisch. Kamen die Kinder aus dem Wilhelm Tell. Bidpai für mich.
- 23. Sendung von Frommann. Bearbeitung mehrerer auf Jena bezüglichen Papiere. Briefe, Abschriften und Jonft. Auffah: Antik und Modern. Prof. Hegel und Frau, von Heidelberg nach Berelin gehend. Mittag zu dreh. Nach Tische mit Kräuter. Neue Acquisitionen für's Museum. Lied: Höheres und Höchstes. Fabeln des Bidpai. Hofrath Meher. Anmeldung der jüngeren Fräulein Pogwisch von Erfurt her. Blieb Hofrath Meher; kamen die Kinder aus der Komödie.
  - 24. Verschiedenes auf den Druck der Hefte bezüglich, auf die Jenaische Bibliothek und Museen. Dergleichen mit John. Marquis de Bombelles, öfter-

reichischer Gesandter. Tigridia pavonia blühte recht schön im Garten. Bücher von der Bibliothek sich auf die vorliegenden Studien beziehend. Ottilie nach Ersurt, die Schwester zu empfangen. Stelle aus Byrons Manfred übersett. Liliacees s par Redoute. Abends kamen die Frauenzimmer und die Familie speiste mit uns.

- 25. Orientalia. Nachtrag zum Divan. Nachher mit John baffelbe. Bis zu Mittag damit fortgefahren. Geh. Cammerrath Stickling wegen Jenaischen An= 10 gelegenheiten. Herbelot. Abends Hofrath Meyer. Transport der Statue Heinrichs IV. zu Paris. Blüchers Statue und dergleichen mehr. Die Kaiserin von Rußland war gekommen. Madame Catalani sang beh Hose.
- 26. Nebenstehende Expeditionen: Un Frommann, Gedicht zum Divan, Fortsetzung von Kunst und Alterthum. An Dr. Weller, autorisirte Quit=tungen, einiges wegen der nächsten Geschäfte. An Färber, autorisirte Quittungen. An 20 Kosegarten, wegen des arabischen Gedichtes. NB. Alles an Färber eingeschlossen. Mit John Orientalia. Schmeller mit zerlästerten Kupser=stichen. Mittag zu vier. Nach Tische mit Kräuter Orientalia. Papadopulos und Sigas. Hofrath 25 Meyer. Zeichenschule. Ausgehobene Ausstellung. Bersetungen. Herbelot.
- 27. Orientalia, nachher mit John fortgefahren. Ber-

- schiebene Personen. Der Kaiserin Leibarzt. Barclay de Tolly. Herr von Fürths. Mittag zu vier. Sendung von Paris angekommen. Abends Hofrath Meher. Sodann mit den Kindern.
- 5 28. Expeditionen. Brief an Graf Reinhard in Frankfurt a. M., mit der Abschrift: 1.) der Aufnahme und 2.) eines Schreibens des Großscanzlers Herzog von Tarent, 3.) Schreiben des Herzogs von Richelieu an Treitlinger, 4.) deutsches Concept, Schreiben an den GroßsCanzler und mein curriculum vitae. Um 11 Uhr Staatsminister von Boigt. Mittag zu vier. Prof. Dietrich von Comotau; Geheimerath Einsiedel. Mehrere Damen, unter andern eine Demoiselle d'honneur der Kaiserin. Von Trebra Mariensberg. Zeitig zu Bette.
- 29. Serenissimo das Ehrenlegionszeichen vorgelegt.

  Bon Höchstdemselben die Genehmigung erhalten.
  Mit John Orientalia. Mittag zu vier. Nach
  zo Tische mit Aupfern beschäftigt, ingleichen denen englischen Reisebeschreibungen. Abends Hofrath Meher. Über den Abschluß der heurigen Aussstellung. Rehbein. Die Kinder kamen von der Mutter.
- 25 30. Einige Expeditionen nach Jena. Brief an Herrn Rath Dr. Bulpius. John Abschrift der Statuten des Ehrenlegionordens. Ben Serenissimo. Coudray und die Darmstädter Handwerker wegen

Tapezieren und Goldputens. Rach Belvebere. Prinzeß Auguste Geburtstag. Sämmtliche Herrschaften zu großem Frühstück. Den kleinen Prinzen besucht. In die Gewächshäuser. Iusticia cristata blühend. Serenissimus; polnische Damen. 5 Spät nach Hause. Mittag mit den Kindern. Fuhren die Frauenzimmer nach Belvedere. Abends mit Kräuter Orientalia. Hofrath Meher. Die Kinder kamen aus Hedwig.

## October.

- 1. Allerleh Expeditionen. Erlaß an Rentamt= 10 mann Müller in Jena mit 106 Thlr. p. (geht künftigen Sonnabend mit der Post dahin ab). Rehbein brachte Ringe von Predari. Abschrift von Göt von Berlichingen. Herr von Vithum und Dr. Röhden. Ging ich allein in den untern 15 Garten. Mittag zu dreh. Mein Sohn war in Magdala mit der Bau-Commission. Nach Tische Brief von Graf Brühl wegen Aufsührung der Lila und Antwort. Oberbaudirector Coudrah, Hofrath Meher. Hofmedicus Rehbein. Clemen= 20 tine und Abele.
- 2. Rechnungswesen, die Jenaischen Museen betreffend. John schrieb an Göt von Berlichingen für Leip= zig. Zwey Schweizer, Heinr. Bodmer von Zürich und Daniel Fiffel von Chur, in Bergamo wohn= 25 haft, Kausleute. Bey der Frau Erbgroßher=

zogin. Besuchte mich der junge Osann, Chemiker, nach Erlangen gehend. Nicolovius mit uns zu Tische. Carlsbader Suite ausgepackt. Staatsrath Schweißer machte Visite. Mit Kräuter einige Briefe. Kam mein Sohn von seiner Expedition zurück. Abends zu drey.

5

10

15

- 3. Orientalia. Kam ber letzte Bogen vom Divan von Jena. Hofrath Jagemann, den Grafen Cizcognara anmelbend. Beh Staatsminister von Boigt, Prof. Dietrich von Comotau zu Tische. Graf Cicognara und Geheimerath von Einsiedel. In der Oper: Sargino, bis zum 2. Act. Abends des Grafen Dandolo Werke über den Seidensbau. Brief an Kenner, mit einem Stück englischen Journals. Empfehlungsschreiben für den jungen Osann an Schweigger in Erlangen.
- 4. Orientalia. John schrieb am Götz fort. Rath Conta, Botum in der Güldenapfelischen Angelegenheit. Abgesendet. Mein Sohn trat den Hofdienst an. Mittag zu drey. Rach Tische Saadi's Rosengarten. Einige Aupser einrangirt. Orientalische Lecture und Betrachtungen fortgesetzt. Abends mit Ulriken. Die Herzogin von Cumberland war ben Hof gewesen.
- 5. Abschluß der Bilance und Extraordinarien=Rech= nung beh den Museen. Schluß=Botum wegen der academischen Statuten concipirt und mundirt. In das Römische Haus, wohin der Großherzog

mit dem Herzog und der Herzogin von Cumber= land später kam. Nach Hause. Mittag zu dreh. Frau von Stein. Abele Schopenhauer; letztere sah einige Kupferstiche. Schreiben und Sendung von Ouwaroff. Votum Prosessor Güldenapfel s betreffend. Abends Gräfin und Graf Henkel. Mein Sohn spät vom Hose.

- 6. Die Acten an Conta. Liebesgeschichte von Saadi.
  Die Museumsrechnung zur Revision. Hosbild=
  hauer Kaufmann wegen der Thürstücken. Orien= 10
  talia mit John. Mittag zu dreh. Uffirmatives
  Villet von Conta. Orientalia revidirt. Große
  Gesellschaft zum Abendessen. Spät zu Bette.
- 7. Nebenftebendes: Un Grafen Brühl in duplo nach Berlin und Seifersdorf. Un Färber und 15 Weller nach Jena. Communicat an die Cammer mit der Museumsrechnung von 1817-1818. dem Rabifiusischen Raufbrief u. d. g. - Sodann mit John den Museumsbericht aus dem älteren Auffat in's Concept geschrieben. Das Kehlende 20 an Runft und Alterthum überdacht. Mechanicus Otteny von Jena, der nach Dresden reisen wollte. Kam Staatsrath Schweiter. Bu den Bringef= finnen nach Belvebere. Dr. Nöhden dafelbft. Nach Tische Brof. Sand und Musikbirector Safer. 25 Befuchte den kleinen Bringen. Nach 4 Uhr wieder zu Haufe. Schema zu Claffisch und Romantisch in Italien. Uhnliches fortgesett. Lom-

- bardische Schule betrachtet. Abends Herr von Groß zu Tische. Ulrike erzählte manches von Paris, von Groß von Berlin.
- 8. Zum letzten Bogen von Kunft und Alterthum: Blüchers Statue. Mit John: Ausgrabungen; Classift und Romantik in Italien. Mittag zu drey. Nach Tische Kupferportefeuilles, Hofrath Meyer. Ging um 8 weg. Mit Ottilien. Später kam August vom Hof.
- 9. Classisch und Romantisch in Italien. Kath Bul= pius von Jena zurück. Mit John Obiges fort= gesetzt. Ausgrabungen. Mittag zu dreh. Rach Tische Kupfer sortirt und einrangirt. Okens 6. Heft 1818. Den Museumsbericht völlig aju= stirt und geheftet. Kabeners und Gellerts Bild= nisse von Minister von Fritsch erhalten.
- 10. Kam das Titelblatt zum Divan von Ermer. Ausgrabungen. Brief. Sendung an Minister von Boigt. Borbereitung der Jenaischen Sendung sür morgen. Communicat an die Landes-Direction wegen der Jenaischen Buchdrucker. Fortsetzung des Manuscripts zu Kunst und Alterthum. Jenaische Berichte, die academische Bibliothek betreffend. Nächste Woche ist darüber völlige Ausklärung zu erwarten. Mittag zu dreh. Kräuter brachte die Hackertsche Zeichnung. Zu Kunst und Alterthum. Einige Tecturen zu den niederländischen Künstlern. Kam Hofrath

- Meher. Derfelbe und Grafin Lina Egloffftein zu Tische.
- 11. Brief an Eichstädt für Herrn Staatsminister von Boigt mundirt. John mundirte die Behlagen zum Museumsbericht. Classister und Ko- 5
  mantiker in Italien. 10. Revisionsbogen nach
  Jena. Mahländische Litterar-Notiz. Zu Mittag
  Dr. Nöhden und Hofrath Meher. Nach Tische
  Kupfer einrangirt. Abends Hofrath Meher. —
  10. Revisionsbogen von Kunst und Alterthum 10
  4. Stück nach Jena an Wesselhöft.
- 12. Recension von Tolstoy's Basrelief für Kunst und Alterthum. Berschiedene Munda. Mayländische Relation an Sexenissimum. Dank an Staats= minister von Fritsch wegen der Porträte. 15 Staatsministers Boigts Brief an Eichstädt ab= gesendet. Biele Acten geheftet. Papiere gesondert. Besuch ben Geh. Staatsrath Schweizer; nicht angetroffen. Gräfin Henkel und Frau von Stein besucht. Letztere zurückbegleitend im Garten. 20 Mittag zu vier. Nach Tische mit Kräuter Tecturen zu den Kupferstichen. Dr. Müllers Paris im Scheitelpunkte. Hofrath Meher. Die Kinder. Paquet an Wessellhöft nach Jena mit 1400 Stück Abdrücken von Myrons Kuh, zum 4. Heft 25 von Kunst und Alterthum geheftet.
- 13. Allerleh Expeditionen: Paquet an Herrn Lorenz Bansner zu St. Petersburg, Dank für bas

übersendete Diplom und beygelegte Hefte über die Carlsbader Gebirgesarten. Herrn Grafen Paar nach Wien, Kästchen mit kleinen Geschenken durch Herrn von Schreibers. — Acten rubricirt. Um 9 Uhr zu Serenissimo. Um 11 Uhr zurück. Wenig spazieren. Zu Hause das Vorsepende durchgedacht und gefördert. Mittag zu drey. Nach Tische das Nothwendigste fortgesetzt. Einige Tecturen zu niederländischen Meistern gesertigt. Oberbaudirector Coudray, Dr. Nöhden. Abends zu vier.

14. Allerleh Expeditionen. Paquet an Weffelhöft, Manuscript zu den behden letzten Bogen von Kunst und Alterthum. Den Bericht an die Landesdirection wegen Kenitenz der Buchhändler vollends concipirt. Notiz zu den Museums-Acten. Um 10 Uhr zur Großherzogin, A. H. Kam der Großherzog. Zu Hause. Besuch von Christ aus Chur, studirt in Berlin. Prof. Hand. Herr von Münchow. Blieb zu Tische. Nach Tische Kupfer einrangirt. Abends Hofrath Meyer, blieb zu Tische.

10

15. Einladungskarten geschrieben zum Souper auf morgen Abend. Färber von Jena, Relationen von dortigen Borfallenheiten, Borbereitungen zum Fest des 18. Octobers. Herr Geh. Afsistenzrath von Hoff. Mittag zu den Prinzessinnen. Dr. Nöhden und Prof. Hand. In die Gewächshäuser;

- zurück. Tecturen geschrieben. Abends allein. Die Kinder kamen spät von Hofe.
- 16. Schema zum Jenaischen Bibliotheksgeschäft. Überssehung des Schreibens des persischen Gesandten zu St. Petersburg. Anmerkungen zum Divan sevidirt. Mittags zu vier. Nach Tische Tecturen zu neuern deutschen Künstlern. Das Kupferswerk der von der Benetianischen Academie der Kaiserin von Öftreich verehrten Kunstwerke. Hofrath Meyer. Abends Gesellschaft. Spät zu 10 Bette.
- 17. Fuhr nach Berka; auf dem Badeplat. Den Auftrag von der Erbgroßherzogin überlegt. In Badeinspectors Haus. Zurück. Mittags zu vier, außerdem noch Frau von Pogwisch und Nico= 15 lovius. Project zum Redouten=Aufzug. Abends Hofrath Weher, über die Einleitung der Festlich= keiten.
- 18. Hofmedicus Rehbein. Brief an Prof. von Münchow. Abresse an Grasen Paar nach Wien. 20 Manuscript zum letzten Bogen über Classisch und Romantisch durchgesehen. Den Redouten= aufzug in seinem Entwurf weiter verfolgt und für Hofmarschall Bielke mundirt. Brief an Hofmarschall von Bielke mit dem Ent= 25 wurf zu einem Redouten=Auszug. Prof. von Münchow. Mittag zu dreh. Einführung des fran= zösischen Gesandten Latour Maubourg. Kupfer

durchgefucht. Annales du Musée français durch= geblättert. Oberbaudirector Coudray, die vorzustellenden Tableaux beredet. Canzler von Müller. Über von Humboldts und Gagerns Schriften. Abends die Feuer zu sehen die Erfurter Chaussee hingesahren.

5

ŧ0

- 19. Berschiebene Expeditionen. An Conta, Anfrage wegen eines Holzdeputats. Aupferstecher Müller. Italiänischer Romanticismus. Zur Erläuterung des Divan. Mittags zu vier. Nach Tische Annales du Musée français, auch von der Bibliothek mehrere neue Kupferwerke. Index und Übersicht über Cattaneo's italiänischen Aufsatz. Hofrath Meher. Neues Kunstheft. Abends beh Fran von Hengendorf mit Serenissimo.
- 20. Expeditionen. Brief an Trebra concipirt. 10 und 1/2 zur Erbarogherzogin. Die benden fürstlichen Herren daselbst gefunden. Der Groß= berzog ging nach Langenfalze zur Revue. Kam von Färber eine Relation, wie der 18. October 20 von den Burschen in Jena gefepert worden. Mit-Das vorsepende Festwesen betaas zu vier. sprochen. Redouten-Aufzug. Inder zu Cattaneo's Auffat. Canglar bon Müller, Hofmarichall von Bielte wegen der Redoutengeschichte. Abends: 25 Frau von Bogwisch, Hofrathin Shopenhauer und Tochter. Fräulein von Milkau.
  - 21. Rebenftebende Expeditionen beforgt: 1) Paquet

an Grafen Paar nach Wien, Tobakstopf und Brief, auch einige gefdriebene Blatter von Schubarth. 2) 700 Abdrücke von Myrons Kuh an 3) Erlaß an Gulbenapfel. Weffelhöft. 4) Erlaß an Färber. 5) Brief an Brof. 5 Laves. 6) Die Bogen N.-3. vom Grunerischen Catalog an Dr. Weller (in beffen Baquet auch No. 3, 4 und 5 bengelegt). Außerdem an Wesselhöft Schluk-Manuscript von Kunst und Alterthum 4. Stud (letteres durch die Boten). 10 Berrn Oberberghauptmann bon Trebra, Dant wegen feines Bergmeifterlebens. - Mit John an den Nachträgen zum Divan. Musti= cismus perfischer Dichtkunft: Attar, Rumi. Redouten = Aufzug schematisirt. Mittag zu vier. 15 Borbereitungen fortgefett mit Aräuter. Oberbaudirector Coudray und Meher wegen der dritten Feyerlichkeit ben Hof. Letterer blieb zu Tische. Den Aufzug durchgesprochen.

22. Bemerkungen zum Divan. Redouten = Aufzug 20 schematisirt. Mit John das Schema zum Nach= trag des Divan. Die Kapitel danach revidirt. Zu den Prinzessinnen nach Belvedere. Fand da= selbst den Erbgroßherzog nebst Gemahlin, auch Gräsin Edling. Zurück. Arbeit an dem Orienta= 25 lischen fortgesest. Mit Kräuter dergleichen be= handelt und abgeschrieben. Mein Sohn kam von Nieder-Roßel zurück. Abends zu vier. Notiz was

am beutigen Tage wegen des Aufzugs geschehen.— Räftchen und Ordenskettchen an Bury & Comp. in Hanau.

- 23. Anmerkungen zum Divan. Mit John damit fortgefahren. Grohmann in Memoriam Ebelingii, 5 ingleichen Carus von den Raturreichen. Mittag zu vier. Ward die Besetung der Aufzugerollen besprochen, die Tabellen verfertigt und das Ganze durchaedacht. Hofrath Meyer. Cangler von Müller, Berr von Gagern in Jena ftudierend. 10 Die Elfenbein=Statuen von Bredari. Abends au vier.
- 24. Sachse brachte die elfenbeinern alten Schnigbilder, fendete folche an Staatsminister von Boigt. Ram Dr. Weller von Jena und wurden mit ihm die 15 Jenaischen Angelegenheiten durchgesprochen, auch mehrere Concepte gefertigt. Blieb folcher zu Mit-Ging Abends zu Herrn Staatsminister von Boigt. Im Theater die Müllerin.
- 20 25. Mit Dr. Weller die Jenaischen Geschäfte bearbeitet. Cangler von Müller und herr von Gagern. Professor Zelter tam an. Unterhaltung mit demfelben bis zu Tisch. Mittag zu fünf. Reuere Florentiner. Oberbaudirector Coudray und Zelter. Späterhin einige Musit. 25
  - 26. Früh mit Dr. Weller abgeschlossen. Ging der= felbe nach Jena zurück. Mit Zelter über Ober= Weimar in den unteren Garten gefahren. Goethes Berte. III. Abth. 6. Bb.

Tische allein. Die Kinder speisten bey Canicoff. Nach Tische neuere Florentiner sortgesetzt. Zelter ging in's Theater. Hofrath Meyer beh mir. Abends zu sechs, waren Frau von Pogwisch und Fräulein von Milkau gegenwärtig. Hatte mich 5 Herr von Bielke nach Tafel besucht.

- 27. Expedition wegen Schmellers Anstellung. An Bogel wegen der Medaillen. Brief und elsen=beinern Schnisbild an Staatsminister von Boigt. Mit Zelter nach Belvedere gefahren. 10 Daselbst die Gewächshäuser besehen. Mittag zu fünf. Nach Tisch Zelter nach Jena. Die Gem=men, vom Hauptmann Germar überreicht, bestrachtet und abgedruckt. Abends Orientalia. Kam Ottilie und erzählte verschiedenes.
- 28. Briefe; andere Expeditionen. Mit John Schema zum Jenaischen Bibliotheksbericht. Der Eng= länder Hare Naylor, welchen vor 15 Jahren in Lauchstädt gesehen, und der unterdessen Europa durchreift und Asien berührt. Zu Mittag Nico= 20 lovius. Entoptische Bersuche. Hofrath Meher. Notiz wegen Güldenapfel. Tabellen von der Hoheit zurück. Abends Nicolovius und Kinder. Früh an Staatsminister von Boigt das bhzan= tinische elsenbeinerne Basrelief gesendet.
- 29. Verordnung an Gülbenapfel, das aufgehobene Verhältniß zur Jenaischen Allgemeinen Litteratur= zeitung betreffend. Daffelbe an Rath Conta ge=

meldet. Verschiedenes wegen des Aufzugs. War Ulrikens Geburtstag. Schmeller für feine Unstellung dankend; Aufträge übernehmend. Schopenhauer die sproffenden Bflanzen betrachtend. Mittags Frau von Vogwisch, Hofrath 5 Meber. Nicolovius. Heidelberger bürgerlicher Krieg zwischen Abel, Bürgerschaft und Stubenten, in der Eleganten Zeitung 1818, No. 185. Nach Tische mit Meyer über die nunmehrige Beftimmung der Tableaux. Mit Kräuter Jenai= 10 iche Bibliotheks = Acten. Schmeller Silhouetten von den kleinen Statuen. Oberbaudirector Coubray und Meyer. Herr und Frau von Savigny bom Rheine kommend. Blieben fammtlich jum Abendessen. War auch Zelter gurud. - Brief 15 an Zelter nach Berlin. Brief an Grohmann nach Samburg. Brief an Carus nach Dregben. Brief an Conta allhier.

30. Einige Expeditionen. Brief an Boifferée voll=
20 endet. Erlaß an Prof. Güldenapfel wegen Er=
ftehung medicinischer Werke aus der Grunerischen
Auction und dazu zu verwendenden 400 Thlr. con=
cipirt. Um 9½ mit Prof. Zelter nach Berke; halb
dreh Uhr zurück. Frau von Pogwisch zu Tische.
Den Aufzug vorgenommen. Hofmedicus Rehbein.
Prof. Renner, die ausgegrabenen Knochen beschaut.
Abends Gräfin Henkel, Frau von Pogwisch,
Hofmedicus Rehbein und Prof. Zelter zu Tische.

31. Ottiliens Geburtstag. Mit John verschiedene Expeditionen Jena betreffend. Kunst und Alter= thum 4. Stück, Bogen 11 und 12 Revision. Zu Mittag beh den Prinzessinnen. Beh der Kück= tunst mehrere Gäste gefunden: Gräsin Henkel, 5 Gräsin Julie von Egloffstein pp. Canzler Müller. Hofrath Meher. Nach dem Schauspiel mit Zelter zu Frau von Hehgendorf. Spät zurück. — Brief an Boisserée nach Heidelberg. Brief an Lenz nach Jena. Erlaß an Güldenapfel in Jena, 10 wegen Ablösung von der Mitarbeit an der Jenaischen Allgemeinen Litteraturzeitung.

## November.

1. Die sämmtlichen Glieder und Gliederungen des Kedouten=Aufzuges berichtiget, geordnet und an= einander geklebt. Expedition der Grunerischen 15 Auctionssache. Hauptmann von Germar, wegen den geschnittenen Steinen und dem Redouten= Aufzug. Ottilie mit Zelter und Nicolovius in die griechische Capelle. Mittag sämmtlich zu Tische. Die Kupfer des Campo Santo zu Pisa 20 angesehen. Für mich. Mit Zelter Abends am Clavier. Vom Ursprunge des Chorals, einstimmig, mehrstimmig, sigurirt. Eine seste Burg ist unser Gott aus G dur und A moll. Letzters ursprünglich und höchst bedeutend. Später die 25 Kinder vom Hos. Zelter um 10 Uhr abgereist.

- 2. Nebenstehende Expeditionen: Dem hauptmann bon Germar die Ringe gurud. Dem Erb= großherzog bas Stammbuch zurud. Un Cangler von Müller, das neueste Urtheil von Robe= bue's contra Luden. Quittung an Bogel über 5 die Medaillen. Billet an Hofrath Meger. Durch Dr. Weller: Erlag an Gulbenapfel wegen gu erstehenden Sachen aus der Grunerischen Auction. Eine Abschrift bavon und begleitendes Sandbillet an hofrath Ruchs. - John verschiedene 10 Briefe dictirt. Aräuter mit Ottilien das Redouten= Versonal weiter berichtigt. Mittag zu vier. Nach Tische Dr. Weller. Ihm Nebenftehendes aufgetragen. Hofrath Meher. Abends Savoho.
- 3. Den Brief an Geh. Rath von Willemer in Frankfurt mundirt. Mit John: Expedition auf morgen, bie Jenaische Absendung vorbereitet. Anfang des Bibliotheksberichtes. Rath Bulpius. Brof. Riemer, wegen des Aufzugs. Gedicht deffelben zur erften Charade. Hofrath Boigt von Jena; 20 über die Angelegenheiten des botanischen Gartens. Fortgesette obige Arbeiten. Mittags Sof= rath Voigt. Über Jenaische Verhältnisse. Naturwissenschaft im Sinken. Geschichte und Politik im Steigen. Die Tagebücher rubricirt. Hofrath 25 Meber, Berichtigung unserer Redouten=Requisiten. Oberbaudirector Coudray. Blieb Hofrath Meyer. Die Kinder waren auf dem Ball.

- 4. Nebenstehende Erveditionen: Erlak an Müller, Bezahlung des Plumpbrunnens betreffend. Erlaß an Farber, benfelben Gegenftand ingleichen bie Gartenmauer Betreffendes. Brief an Ma= lincroth. Un Weffelhöft 11. und 12. Correc= s turbogen, zum Schluß-Manuscript. An Bro= fessor Laves, wird ein Nachtrag zu einer Überfetung gewünscht. Un Bergrath Leng Briefe von Blebberg und Könit zurud; Belobung wegen vollbrachter Reise. — Außerdem Ordnung in den 10 Acten gemacht und vieles heften laffen. Concept jum Bericht fortgefahren. Hamburger Stickbuch. Mittag zu vier. Tische herr Canglar von Müller. Mit Kräuter Bibliotheksbericht. ben Renaischen Einiges 15 wegen des Redouten = Aufzugs. Abends mit den Rinbern.
- 5. Den Bericht an Serenissimum die Jenaischen Bibliotheksangelegenheiten betreffend vollends mundirt. Schmeller. Zu Herrn Staatsminister 20 von Boigt. Den Bericht abgegeben. Anderes besprochen. Mittag zu vier. Berschiedenes über den Aufzug. Expedition wegen der Aufschrift der Rescripte. Stanzen zum Aufzug mundirt. Brief an Nees von Csenbeck concipirt. Hosmarschall 25 von Bielke. Hosprath Meyer. Empfehlung für den jungen Heß an Antolini nach Mahland. Den Redouten=Aufzug mit Hosprath Meyer be=

sprochen. Kamen die Kinder später von Graf Edling. — Brief an Geh. Rath von Willemer nach Frankfurt a. M., mit zwey Bogen des Divan.

- 5 6. Erlaß an Gülbenapfel wegen Golii Lexicon für Kosegarten. Brief an Nees von Ssenbeck vollsendet. Verschiedenes wegen dem Aufzug besorgt. Die Kleider kamen von der Hoheit. Kudolf brachte Hofrath Meher 200 Thlr. zu kleinen Außsgaben. Mittag zu dreh. August beh Hose, Einsführung des baherischen Gesandten. Der Stadtmusstuß Aghte, wegen der Musik zum Aufzug. Rudolf, wegen Requisiten an uns abzugeben. Gräfin Lina von Eglofsstein die Lombardische Schule durchgesehen. Abends zu Tische die Kinder und Adele.
- 7. Vorbereitung auf Jena. Rleine Expeditionen, auf den Aufzug bezüglich. Rudolf brachte Requifiten. Im Garten das Bevorftehende durch= Badeinspector Schütz. Um Mügel die benkend. 20 musikalischen Gespräche, welche Zelter eingeleitet, weitergeführt. Mittag zu fünfen. Allerlen Redouten= und Maskengespräche. 15. Aushänge= bogen des Divans war angekommen, 12. Bogen 25 von Kunft und Alterthum 4. Heft ging revidirt gurud. Mit dem Redouten = Aufgug und Gin= tragen der Rubriten beschäftigt. Brief an Rees von Esenbeck fortgesett. Sofrath Meyer, Re-

- bouten=Conferenz mit den Kindern. Abends, was in der Abwesenheit zu thun, mit den Kin=dern besprochen. Un Färbern, meine Ankunft auf morgen gemeldet und mancherley bestellt.
- 8. Früh aufgestanden. Letzte Vorbereitung zur Ab= 5 reise nach Jena. Aufträge und Anordnungen. Halb zehn Uhr abgesahren. Die bevorstehenden Arbeiten überdacht. Zum erstenmal den neuen Weg. In Jena angelangt beh Bischoffs, auß= gepackt. Auf die Bibliothek gesahren, alles slüchtig 10 besehen. Zu Knebel. Nach 3 Uhr zu Hause, Serenissimum abgewartet. Mit Höchstdemselben über die nöthigsten academischen Angelegenheiten. Beh dem Herzog von Meiningen. Zu From= manns. Abends für mich.
- 9. Zwölfter Revisionsbogen von Kunst und Alterthum an Frommann nebst Anfrage. An
  Prof. Hand griechische Inschrift. An Prof.
  Kosegarten den Brief des persischen Gesandten.
  Rentamtmann Müller, Besoldungs-Etat, Ma- 20
  nuale zur dießiährigen Rechnung. Prof. Hand.
  Hofrath Boigt. Bergrath Döbereiner. Beh dem
  Herzog von Meiningen, wohin die Grasen Edling und Luxburg kamen. Auf dem Museum. Mittags für mich. Einiges vorbereitet. Abends Pro- 25
  sesson Kosegarten, Michaelis Grammatik und Frehtags arabisches Gedicht; Dr. Weller, Nicolovius.
  Nachts Feherstunden von Alexander von Einsiedel.

- 10. Golius an Kosegarten, ingleichen nochmals den Auffat des perfischen Gefandten. Rentamtmann Lange, Etat und Manuale bringend. Auf die Bibliothek, die Eröffnung des kleinen Cabinets in das medicinische Auditorium besorgend. 5 Spazieren gefahren um die Stadt und in die Gegend Lobstädt. Mittag für mich. Neue Aufklärung über das Gleichbleiben und Umkehren. Nachmittag auf's Bibliotheksgebäude, den Fortgang der Arbeiten besehen. Nähere Bestimmung 10 ber neuen Thure. Ben Major von Anebel, den ich im obern Zimmer fand. Bon Rürnberg angelangter auter Rheinwein. Abends zu Saufe. Brof. Kosegarten über die Bropheten und andere Orientalia. Das polyglottische Sieges= und Frie-15 bens = Gedicht von Breslau durchgegangen.
- 11. Mit Dr. Weller alles bisher Berabrebete und Angeordnete recapitulirt, darüber einen Auffatz der Folge nach gefertigt. Etats, Manuale und sonst an die Kentamtleute zurück. Dr. Kour wegen seiner anzutretenden Zeichenstunden. Alles concipirt und mundirt und den morgenden Absgang vorbereitet. An Färber die von Serenissimo mitgebrachten Muscheln. An Bergrath Döbereiner Lellur. Einige entoptische Entdeckungen. Mittags beh des Herzogs von Meiningen Durchlaucht. Nachsmittags für mich. Abends Dr. Weller, Zustand des Geschäfts und Academie überhaupt besprochen.

- 12. Vorbereitung zur Abreife. Prof. Gulbenapfel. Dr. Weller. Baum. Kärber. Alles Nöthige beforat. Um 9 Uhr abaefahren. Um 12 Uhr in Weimar. Ausgepackt und eingerichtet. Mittag Villacher Bleyspate. Zenaische Bi= 5 au dren. bliotheksacten ajuftirt. Das Portefeuille Raphaels Zeitalter und Nachfolger durchgesehen. Briefe von herrn von Breen und Schadow, die Fortarbeit an der Blücherschen Statue betreffend. Catalog der Berliner Ausstellung. Meger und 10 Ulrike zu Tifch. Die Kinder kamen fpat von Sof.
- 13. Agenda aufgezeichnet. Berordnung an Kentamt=
  mann Müller. Empfangene und ausgegebene
  Medaillen. Dels. Rehbein. Herr von Helldorf.
  Der Theater=Schneider, Schmeller. Expedition 15
  der französischen Briefe. Mittag Prof. Melos.
  Die behden jungen Dufours, Herr von Groß.
  Nach Tische Abele Schopenhauer. Der Theater=
  schneider wegen Helldorfs Maske. Brief an Graf
  Reinhard zu concipiren angefangen. Oberbau=
  director Coudrah über die Festlichkeiten und Bor=
  bereitungen dazu. Hofmedicus Rehbein. Blieben
  behde Abends zu Tisch.
- 14. Der Theaterschneider wegen Helldorfs Maste, Schmeller wegen der Stickeren dazu. Expedition 25 nach Jena. Fürst Reuß. General Grabowski und Neffe. Brief an den Herzog von Tarent gesiegelt und Herrn Geheimerath Boigt übersendet.

Erziehungsauffat. Zu Mittag beh denen Prinzeffinnen. Siebzehnter und achtzehnter Band meiner Werke angekommen. Die Kinder hatten Probe auf dem Schloß. Dr. Weller wegen Zenaisscher Geschäfte. Hofrath Meher wegen des Aufzugs. Il matrimonio secreto. — An Frommann, nach dem Concepte. An Kosegarten, nach dem Concepte.

- 15. Brief an Graf Reinhard mundirt. Genaft, über Leipziger Theater und dergleichen. Mit Fürst Reuß nach Belvedere gefahren. Serenissimus waren reitend daselbst. Graf Luxburg, Canzler Müller und Froriep tras man. Halb zweh zu= rück. Mittag zu vier; manches am Auszug regulirt. Oberbaudirector Coudrah. Abends beh Frau von Hehgendorf.
- 16. Nebenstehende Expeditionen: Brief an Herrn von Münchow nehst Billet. Erlaß an Kentsamtmann Müller, das Deputat sür's Museum betreffend. Behdes an Färber adressirt. Letzte Jenaische Acten ajustirt. Zu morgender Absfahrt mich vorbereitet und alles beseitigt. Mittag zu vieren. Mit den Kindern die Completirung des Aufzugs besprochen. Darauf bezügliches Gespräch beh Hof erwähnt. Borbereitung zur morgenden Keise. Abends mit Hofrath Meyer; über den Aufzug. Hof- und Familiengeschäfte. Zeitig zu Bette.

- 17. Borbereitung zur Abfahrt. Einiges wegen Förde=
  rung der Redoute. Um eilf Uhr in Bercka. Ein=
  richtung. Begonnen an der Bearbeitung des
  Aufzugs. Mittag zu dreh. Die Arbeit fort=
  geseht. Abends Music. Brief an Graf 5
  Reinhard nach Frankfurt a. M.
- 18. Fortgesette Dichtung. Den Wagen nach Weimar. Choräle. Mittag zu dreh. Abschriften. Auß= arbeitung. Warpergers vollkommner CapeU= meister. Musikalische Unterhaltung. Fortge= 10 arbeitet. Schlechte halbe Nacht.
- 19. Fortgefahren. Die Einleitung vollbracht und mundirt. Ben schlechtem Befinden zu mancher= len gelangt. Abends Music.
- 20. Am Geschäft. Kam HofM. Rehbein. Gebrauch 15 von Mitteln. Mittag zu vier. G. Hofr. Huschke im Nachhausefahren von München. Abends Music. Seb. Bach. Ph. E. Bach. Mozart. Bethoven.
- 21. An der Arbeit. Mittel gebraucht, nach Bor= schrift. Merckliche Besserung. Langsam bor= 20 gerückt am Gebicht.
- 22. Wie gestern. Gelang manches. Kam Dr. Weller. Jenaisches Geschäft besprochen. Bote von Weimar. Antwort. Mittag zu vieren. Sodann das Ganze überdacht und die Hauptthemata festgestellt. Die 25 Übersicht aufgeklärt.
- 23. Ritt Dr. Weller fort. Las Musarion theilweise. Abrastea. Bearbeitete einiges am Aufzug. Wit=

- tag zu dreh. Fortgesetzt gelesen. Abends Ha= mann. In Weimar Ankunst der Kaiserin Mutter Abends gegen 6 Uhr.
- 24. Aeon und Aeonis. Borhergehendes. Hamann.
- 5 25. Wie immer. Kam Ulricke. Den Maskenzug durch= gesprochen, in allen seinen Theilen. Ginige Ge= bichte gelesen. Abends Hamann.
  - 26. Fortsetzung. Sodann Hamann nach Jahren gefondert und betrachtet.
- 10 27. Fortsetzung. Spazierengefahren. Brief nach Wei= mar. Brief an Dorow. Hamann studirt.
  - 28. Fortsetzung. Spazierengefahren gegen Tannrobe. Cid von Herder. Rufsische Geschichte.
- 29. Einiges. Ruffische Geschichte. Hamann. Brief an Efenbed.
  - 30. Die Kinder. Das Geschäft mit ihnen verhandelt. Vorgelesen die Auslegung.

## December.

- 1. Vorläufige Anzeige, dicktirt und mundirt. Ruffi= sche Geschichte.
- 20 2. Epilog. Geologie von Nordamerika.
  - 3. Wallenftein.

25

4. Demetrius. Kamen Gräfinn Julie Egloffstein, Frl. v. Werther, Abele Schopenhauer. Die Rollen wurden gelesen und besprochen. Nach Tische fuhren sie ab. Ulricke hatte Nachricht von der ferneren Einrichtung des Zugs gebracht. Handn Sonaten.

- 5. Übersicht bes Ganzen. Sie und da nachgeholfen. Eingepackt.
- 6. Früh von Berka ab. In Weimar angelangt. Mehreren Frauenzimmern ihre Rollen zugetheilt und mit ihnen durchgegangen. Mittag zu vieren. 5 Den Festzug durchgesprochen. Hofrath Meher. Dr. Weller. Canzler von Müller. Ersterer blieb bis 8 Uhr und wurde der bisherigen Ereignisse gedacht.
- 7. Prosaisch-summarische Darstellung des nächsten 10 Maskenzuges. Zugleich sing John die Abschrift des poetischen Theils an. Lieber mit Itinerarien und Berathung hierüber. Prosessor Bröndsted aus Kopenhagen, mit einem Reisegesährten. Abschrücke von Gemmen. Umstände der Ausgrabung 15 von Phigalia. Mittag zu vier. Den Maskenzug und was darauf bezüglich besprochen. Absschriften fortgesetzt. Oberbaudirector Coudrah, die vorsehenden Züge besprochen. Hofrath Meher. Mit demselben das Vorliegende beredet. Abends 20 mit den Kindern zu vieren.
- 8. Das Programm bes Aufzugs ajustirt und Herrn von Bielke zugesendet. Legationsrath Palmer, mit seinen geschnittnen Steinen. Mittag: Major von Pogwisch. Herr Canzlar von Müller. Ober= 25 forstmeister von Fritsch wegen seines Anzugs. Abends auf dem Schloß die Charade: Apollo= dorus.

- 9. Einige Briefe concibirt. Das Original und Mundum des Aufzugs ajuftirt. Holdermann. Der Theaterschneider. Der Stadtmusikus und ber fublime herr von Arnim. Auf dem Schloft. Bur Gräfin Lieben. Die Hoheit tam und die 5 Fürstlichen Kinder. Mit der Soheit zur Kaiferin. Bring und Bringef von Medlenburg daselbit. Bey den Pringeffinnen gespeift. Mit Dr. Nöhden über hollandische und englische Litteratur. Ruffi= iche Costumes p. Genaft und Safer. Cammer= 10 affeffor von Schiller. Safer fang. Zum Abend= effen Grafin Lina von Galoffstein. - Brief an Rofegarten nach Jena.
- 10. Legationsrath Palmer die 16 ersten Bände meiner Werke zugesendet. Derselbe machte mir einen Besuch. Das Manuscript ajustirt. Dasselbe vom Buchdinder zurück. Frau Staatsminister von Fritsch. Ihre Kinder. Fräulein von Staff, von Werther und Adele Schopenhauer. Letteren neues Manuscript gegeben. Mittag zu drey. Nach Tische am Geschäft fortgesahren. Coudray und Meyer. Canzler von Müller, welcher zu Tische blieb.
  - 11. Rollen abgeschrieben und im Ginzelnen probirt.
  - 12. Giniges supplirt und probirt.
- 25 13. Probe von Herderischen und Wielandischen Darftellungen. Das Patent für die Kaiserin wegen Mineralog. Mitglied entworfen und durch einen Expressen wegen des Druckes nach Jena gesendet.

- Mittags Hofrath Meher. Abends Herr von Wangenheim und Canzlar von Müller.
- 14. Abschrift einiger Rollen, unter andern von Faust. Baurath Steiner. Fräulein Staff und Seebach. Herr von Arnim. Billets an Meher, Fritsch und b Kirms. Mittag zu dreh. Nach Tische Eichhorns Holländische Litteratur. Hofrath Meher, dreh Überwürse für die Träume bringend. Berhandlung wegen der Reisetaseln. Ottilie kam spät aus den Schulen, wo die Kaiserin den Abend 10 zugebracht hatte.
- 15. Allerleh Expeditionen. Briefe u. d. g. Abschluß des Gedichtes. Gräfin Julie Egloffstein. Herr Binder. Amelh Seebach. Die Autographa per= lustrirt. Mittag zu dreh. Nach Tische Auto= 15 grapha. Canzler von Müller. Oberbaudirector Coudrah. Abends Dappers Asien. Vorher Käthin Bulpius und die Puhmacherinn Liebisch.
- 16. Nebenstehendes: Brief an Cotta in Stuttgardt, mit dem Programm zum Redouten=Aufzug. An Benz, die behden Medaillen nach Blehberg. An Güldenapfel autorisirte Quittung. An Dr. Werneburg die an ihn gerichteten Briese zurück.

   Bronzen des 16. Jahrhunderts betrachtet. Nach= richt von den gestrigen Feherlichkeiten in Jena burch Rath Bulpius. Die Gläser nach der neuen Methode von Galland und Cherveux. Mittag zu zweh. War Berkauf behm Frauenverein ge=

- wefen. Grafin Lina Egloffftein mit dem Auftraa von der Hoheit.
- 17. Die Raiserin auf der Bibliothek. War ich mit Vorbereitungen jum Zuge beschäftigt. Mittag Rach Tische Cangler von Müller. Dr. Weller. herr von Baumbach. Abends allein. Kam Dr. Weller von der Charade.
- 18. Die letten Beforgungen wegen bes Aufzugs. Von halb 10 Uhr bis gegen 1 Uhr Probe auf bem Stadthaus. Mittag Weller und Nicolovius. 10 Rräuter completirte das gute Exemplar der Ge= bichte zum Aufzug. Um 6 Uhr Bersammlung der Masken in der Gallerie der Grokfürstin. Um 8 Uhr der Aufzug. Ball bis Morgens.
- 15 19. Un dem Gedicht des Aufzuges corrigirt. Mit Kräuter über den geftrigen Aufzug gesprochen. Um 1 Uhr zu J. M. der Kaiserin, gegenwärtig die Erbgroßherzogin. Mittag zu vier. Nachher Prof. Bachmann. Meyer, Coudray, Rehbein und Cangler von Müller. Grafin Julie Egloffftein. 20 Herr Staatsrath von Willamoff, Gräfin Carolina von Egloffstein, Frau von Bogwisch. Die dren lettern blieben zu Tifche.
- 20. Einige Briefe. Rehbein. Nicolovius beurlaubte sich. Ginleitung in mehrere neue Geschäfte. Mit-25 tag zu vier. Hofrath Meyer. Brachte Münder= Ioh den Benetianischen Bferdekopf. Betrach= tungen über benfelben. War früh Brofessor Goethes Werte. III. Mbth. 6. 80. 18

Renner da gewefen. Abends Ball bey Hofe. Nahm die Kaiferin Abschied.

- 22. Rath Bölckel. Gülbenapfels Jena an die Hoheit 13 abgesendet. Frau von Bechtolsheim. Dr. Nöden. Geh. Canzl. Weber. Mittag zu vier. Abele. Die Kinder Abends beh St. M. v. Boigt. Für mich. Divan vorgenommen. Nachtrag und Er= läuterung.
- 23. Einige geftrige concipirten Briefe mundirt und abgesendet: Brief an Frommann, Brief an Penzel, Brief an Renner in Jena. Des Divans Erläuterungen durchgedacht. Abschrift des Maskenzugs fortgesett. Mittags beh den Brinzessinnen. Ein großes Porteseuille durch= gesehen und an dessen Brauchbarkeit gedacht. Brief an Schubarth. Hofrath Meher, August;

- besonders ben Benetianischen Pferdekopf beachtet. Gräfin Lina jum Abendessen.
- 24. Prosaischer Theil zum Divan. Promemoria wegen bes Löberthors. Fortgesetzte Abschrift an den Gedichten zum Aufzug. Frau von Wolzogen und Frau von Schiller. Mittag zu vier. Nach Tische Jones asiatische Poesie. Hofrath Meyer, mit demselben Orientalia. Abends Bescherung und Gesellschaft. Nachts für mich Boigts Naturgeschichte. Brief an Schubarth nach Leipzig.
  - 25. Briefe an Anebel und Weller. Zu Sereniffimo. Über die bisherigen Besuche, Feste und sonstigen Gegenstände gesprochen. Kam Bertuch und Aruse. Mittag Dr. Nöhden. Abends Rehbein. Condrad
- Mittag Dr. Nöhden. Abends Rehbein, Coudrah und Meyer, Canzlar von Müller; blieben zu Tische.
- 26. Nebenstehende Expeditionen: Brief an Major von Anebel. Brief an Dr. Weller. Brief an Lenz. Quartalextract der Museumsrechenung von Jena. Genast. Rehbein. Das Personal des Redouten=Auszugs aufgezeichnet. Geheime Hofrath Kirms. Porzellan=Gemälde von der Großherzogin nebst Billet. Untersuchung besselben. Mittag zu vier. Nach Tische Lomebardische Schule. Abends für mich, dann mit den Kindern.
  - 27. Porzellainmaler Schmidt. Um profaischen Theile

- bes Divan fortgefahren. Über Glas=, Porzellain= und Emaille=Malereh, Auffat, durch das geftern übersendete Pariser Porzellangemälde veranlaßt. Johannes Schulz und Hofrath Meher. Kote= bue's Reise nach Persien. Mittag zu vieren. s Niederländisches Porteseuille. Fortgesetzte Lec= ture. Hofrath Meher. Betrachtung über das Borzellan=Gemälde und anderes.
- 28. Rehbein. Auffat über Glas=, Emaille= und Porzellanmaleren mundirt. Brief an Serenissima 10 concipirt. Das Personal des Redoutenaufzugs aufgezeichnet. Kohebue's Reise nach Persien. Mittag zu vieren. Nach Tische Porteseuilles durchgesehen. Abends die Frau Ober=Cammer= herrin und behden Gräfinnen von Egloffstein 15 und Canzler von Müller.
- 29. Expedition an Serenissimus und Sere= nissima. Orientalia, besonders den Koran. Herr von Münchow. Mittag der Badeinspector. Hofrath Meyer. Gegen Abend Dr. Nöhden. Wiederländische Kupfersammlung, Kriegs= und Friedensereignisse, auch Carricaturen vorstellend.
- 30. Orientalia: Mahomet und Koran, den Morgen über fortgesetzt. Kam Dr. Weller. Einiges wegen dem Löberthore besprechend. Die Blüthe von Bryophyllum calycinum (Curtis Botanical Magaz. Vol. 34, Pl. 1409). Beh den Prinzessinnen gespeist. Nach Tische Lecture des

- Korans fortgesett. Abends mit August deß= gleichen.
- 31. Orientalia weiter bearbeitet. Rehbein. Darin bis Mittag fortgefahren. Mittag für uns. Nach Tische Portefeuilles durchgesehen. Abends Rehbein und Hofrath Meyer. Die Kinder waren auf den Shlvesterball gefahren, wo sie bis am Morgen verblieben.



# A g e n d a

1817.

## 1817.

Foliobogen, halbbrüchig beschrieben, enthält auf der ersten Seite  $g^*$ ):

Agenda d. 8. Febr. 1817.

\*Rupferwerd von ber B.

\*Munda an Rirms

\*Münchow. Vortrag

Schüt Noten Mufic=Zeitung

\*Brentano Rochus.

\*Bahlung Müller.

\*Zahlung Timmler

\*Autographa Ordnung

Mnemojyne

\*Bogen 9 nach Jena

\*Real Catalog

\*Sereniffimo. Salzw.

\*Belter

\*Rabe

Mollerifche Befte

\*Nordlicht

3men erfte Banbe M. 28.

\*14 Band Cotta

Münchow Wolden

Uhr

Sachfe Remun.

Petschaft Jena

Berrenh. Gebicht

Ubaldo

Parthepenwuth

<sup>\*)</sup> Das als erledigt Gestrichene ist mit \* bezeichnet.

Nees v. Efenbeck Rablof Krickeberg

Auf der zweiten Seite von Kräuters Hand:

- \*Seebect, Majolita und Burftchen
- \*Einzelne Majolika
- \*Atlas Bezahlung bafür
- \*Übrige Angebotene
- \*herr von Derichau Dant
- \*herr von Luck
- \*Cotta 14. Band ber alten Ausgabe
- \*Rhein und Mannheft.
- \*Ranzleprath Bogel 12 Carolin von Dr. Seebed in Nürnberg.
- \*M. v. Anebel: Notiz von ber Majolika.
- g: v. Luck

Seebeck Dank für P. VII Hr. Schorn zu Caftell.

von Kräuters Hand:

b. 16. Febr.

Notig Pinusarten

- \*Anfrage ben Johler und bem Glafer.
- \*Sereniffimo wegen Campbell und Fellenberg.

Lesarten.



Der Text des vorliegenden Bandes ist bearbeitet von Ferdinand Heitmüller; die Anmerkungen und Lesarten sind, mit Benutzung von Aufzeichnungen des Genannten, hergestellt von Julius Wahle. Auch diesmal ist mit Dank die Beihülfe zu erwähnen, die das Bürgermeisteramt von Karlsbad durch Übermittelung der Curliste von 1818 geleistet hat. Redactor des Bandes ist Bernhard Suphan.

Seit 1797 verwendete Goethe zu seinen Aufzeichnungen den Gothaischen verbesserten Schreib-Calender. Vom 21. März 1817 ab tritt eine Änderung ein. An diesem Tage verzeichnet das Tagebuch von Kräuters Hand: Bon hier an ift ein besonderes Heft als Tagebuch geführt worden. Vom 21. März ab, an welchem Tage sich Goethe zu längerem Aufenthalte nach Jena begab, treten Foliobogen in Gebrauch, die später zu Heften zusammengenäht wurden. Diese Bogen sind halbbrüchig beschrieben: auf der rechten Hälfte sind die Eintragungen, auf der linken die Expeditionen, Briefe und ähnliches. In der Zeit der längeren Aufenthalte in Jena 1817 und 1818 wechseln die Schreiber, deren sich Goethe bedient, sehr häufig; und dadurch sind die Aufzeichnungen dieser Jahre besonders instructiv für die Art, wie die Tagebücher zustande kamen. Besonders die Niederschriften des Jenaischen Bibliotheksschreibers Michael Färber beweisen durch ausserordentlich zahlreiche Hörfehler, die von Goethe bei der sehr sorgfältigen Durchsicht des Geschriebenen corrigirt wurden, dass diese Partien dictirt sind, und zwar von Goethe, der sie wahrscheinlich von Kladden, Notizzetteln oder -Bogen abgelesen hat. Kräuter, der in den vorausgegangenen Jahren viel für Goethe geschrieben hatte, war geübter im Hören und Schreiben, und daher sind seine Niederschriften verhältnissmässig rein; ihm waren viele Namen und Begriffe, die Färber nicht kannte, schon geläusig. Alle jene theilweise recht drolligen Verhörungen Färbers aufzusühren, wäre sinnlos; einige besonders starke Fälle mögen hier als Beweis füs die obige Behauptung aufgeführt werden. Für meteorologische (44, 14) hört und schreibt er: mit Herhologische, und ebenso 166, 27; für zur Rücklehr ber (54, 25): zurücklehrte; für Bhron (56, 3 u. ö.): Beheren, worin sich, wie öfters bei Verhörungen, Goethes Aussprache besonders deutlich kundgibt; für Binci (140, 13): Bünsche; für Raumer (141, 14) Raungwer (verhört wegen undeutlicher Aussprache); für Dohm (164, 9): Thon; für Preise (187, 9): Reise; für ber Philister (42, 20): ber Flistern; für Boisseré (25, 27): Basseren. Dazu kommen noch Fehlschreibungen, die mehr durch das thüringische Ohr des Schreibers als durch Goethes Aussprache veranlasst sind: Studirente, Medalle, verbodene, Expedienta, Superindentend und ähnliches.

Doch ist dieses nicht die einzige Art, in der die Tagebücher entstanden sind; streckenweise sind sie auch von Goethes Aufzeichnungen unmittelbar abgeschrieben. Diese letztere Form ist aber nicht immer so deutlich zu erkennen, wie es in Färbers Niederschriften die erstere ist.

Den Schluss des Bandes bildet ein Nachtrag zu 3,314: Tagebuchaufzeichnungen vom 28. November bis zum 10. December 1800, die in Schlossbau-Acten nachträglich gefunden worden sind.

Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte,  $g^1$  eigenhändig mit Blei,  $g^3$  eigenhändig mit rother Tinte Geschriebenes; Cursivdruck bezeichnet Lateinischgeschriebenes, Schwabacher Ausgestrichenes der Handschrift. — Die Sonntage sind wie in den vorigen Bänden durch Fettdruck des Datums ausgezeichnet.

## 1817.

## Januar.

1, 15 Über die Kupferstiche vgl. 5, 293, 24. 25 und Anmerkung dazu; vgl. auch Kunst und Alterthum 2. Heft, 1817, S. 171 ff. 2, 10 Miscellen nach Collectane[en] 14 Der Maler Joh. Erdmann Hummel (vgl. Allg. Deutsche Biogr.

13, 387) hatte, mit Brief vom 24. December 1816, in Burys Auftrag zwei der Churprinzessin von Hessen gehörige Gemälde an Goethe zur Ansicht überschickt: das eine, die Königin von Holland, gemalt von Bury, das andere, von Hummel, "ein Versuch Mond- und Kerzenlicht zusammenzustellen". Dieser Versuch gehört zu dem von Goethe in dem Abschnitt "Farbige Schatten" (Weim. Ausg. II 1, 30 ff.) behandelten Problem. 20 Immanuel Steiner, vgl. 5, 289, 2 und Anmerkung dazu. Steiner hatte (27. December 1816) eine ausführliche Geschichte seiner Künstlerlaufbahn an 22 Über das St. Rochus-Bild vgl. Kunst Goethe geschickt. und Alterthum, Heft 2, 178 ff. 3, 10 Obuffee: vgl. 5, 298, 6 13 Stich der Sixtinischen Madonna von F. Müller (vgl. 11, 11, 12 und Über Kunst und Alterthum 2. Heft 165 ff.). Ein Stich von Raphaels Dresdner Madonna hängt in Goethes 25 Auf der Innenseite des Vorderdeckels ein Blatt mit der Aufschrift g: Mufic am 12. Jan. 1817 darunter von unbekannter Hand das Verzeichniss: Gröfinn Sendel die Bogwische Familie Frau von Schardt die Niebeckeriche Familie die Schopenhauerische Familie die Schilleriche Familie die Eglofffteinsche Familie Gräfinn Beuft Mue Rebeaur Herr v. Groß herr b. hopfgarten herr Uichmann Cbermein . 4, 1. 2 Goethe kaufte eine kostbare Majoliken-Sammlung (vgl. Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen 2, 347—364) um 200 Rthlr. von dem Hauptmann von Derschau in Nürnberg; Seebeck vermittelte den Kauf (vgl. auch Annalen Weim. Ausg. 36, 125). 2. 3 Diese Notizen verarbeitete Goethe in dem Abschnitt "Frankfurt am Main" (Kunst und Alterthum 2. Heft 200 ff.). 8 Joh. Houels, Reisen durch Sizilien, Malta und die Liparischen Inseln. Eine Übersetzung aus dem französischen Originalwerke von J. H. Keerl mit 5 Karten, Gotha 1797 (das Original: Voyage pittoresque des Isles de Sicile, de Malte et de Lipari, 4 Vol., 19 vgl. Annalen Weimar. Ausg. 37, 132. Paris 1782-89). 21. 22 A. W. von Schlegels ausführliche Recension von Niebuhrs Römischer Geschichte erschien in den Heidelberger Jahrbüchern 1816 Nr. 53 u. 54. 5, 3-9 von der Hand des Schreibers Ernst Carl Christian John. 3. 4 Der Divan von Mohammed Schemsed-din Hafis. Aus dem Persischen zum

ersten Male ganz übersetzt von Joseph von Hammer, 1812 (vgl. Noten und Abhandlungen zum West-östlichen Divan, Weim. Ausg. 7, 231 ff.). 16 An Jarick nach Un Ritter in 24 Carl — 27 Atlas g 6, 1 Wohl der Ornithologe Friedr. Aug. Ludw. Thienemann (vgl. Allg. Deutsche Biogr. 11 Veterinär-Anstalt in Jena. 15. 16 Joh. Friedr. Meckel hatte Casp. Friedr. Wolfs Aufsatz über die Bildung des Darmkanals im bebrüteten Hühnchen übersetzt, Halle 1812 (vgl. Goethes Werke II 6, 150). 24. 25 Zürcherische Beyträge zur wissenschaftlichen und geselligen Unterhaltung herausgegeben von J. J. Hottinger, J. J. Stolz und J. Horner. Zürich 1815-1816. 25 David Brewster, A Treatise on new philosophical Instruments, for various purposes in the arts and sciences with experiments on Light and Colours. Edinburgh 1813 (vgl. Annalen a.a.O. S. 211). 7,8 metallica 17 Über Goethes Antheil an dem Zunach numismatica standekommen des Blücherdenkmals in Rostock vgl. 5, 188, 14 und Anmerkung dazu. 19 Goethe hatte im September 1816 den Cölner Maler Maximilian Heinrich Fuchs, den er bei seinem Besuch in Cöln und Bonn schätzen gelernt hatte (vgl. Hemp. 26, 271), ersucht, ihm ein Blumenstück von Segers, das er bei einem Kaufmann in Cöln gesehen hatte, anzukaufen, als Vorlage zum Unterricht für junge Damen. Das von Goethe gewünschte Bild war nicht mehr zu erhalten, weshalb Fuchs ein anderes Blumenstück, das den Namen des holländischen Blumenmalers van Huysum trug, für Goethe ankaufte. 21 spazieren nach mit ihm an Rochlitz zum Binden geschickten (vgl. 5, 298, 2. 3 und 299, 4. 5) und von Kappelmann (vgl. 5 und Briefwechsel mit Rochlitz S. 154f.) gebundenen Werke. 15 Gemeint ist wohl: Alois L. Hirt, Bilderbuch für Mythologie, Archäologie und Kunst, Berlin 1805 und 1817. 23-25 Über die Belehnung vgl. Annalen a.a.O. S.131. 9, 1 Großherzogin nach Erbgrof 7. 8 Herbelot vgl. 5, 148, 6 und Anmerkung dazu.

## Februar.

9,9 Stadelmann wurde von Goethe auch als Schreiber, besonders auf Reisen, verwendet. 9.10 vgl. Werke 4,59. 14.15 Der Fürstlich Thurn- und Taxis'sche Wirkl. Geh. Rath und Generaldirector der Thurn- und Taxis'schen Post. Alexander Freiherr von Vrintz-Berberich, war am 30. Januar mit dem Grosskreuz des Falkenordens ausgezeichnet worden. 3 Über die geplante neue Theatereinrichtung vgl. Wahle. Das Weimarer Hoftheater unter Goethes Leitung, Schriften der Goethe-Gesellschaft 6, 326. 21 Boisserées Aufsatz über den Strassburger Münsterbau (vgl. S. Boisserée 2, 158). 10, 3 Chr. v. Tennecker, Die sicherste und einfachste Heilmethode der Pferdekrankheiten etc. 1. Heft Dresden 1815. N. A. Leipzig 1816. 6 Dieser Vortrag abgedruckt Goethe-Jahrb. 10, 114; die Verordnungen (11) vgl. ebenda S. 116. 18. 19 Diese Tabellen sowie Vorschläge über Besetzung und Ausstattung der Oper Athalia (von Poissl) haben sich erhalten in einem Fascikel "Hoftheater Intendanz Acta. Monatliche, Wöchentliche, tägliche Beschäftigungen 1817." 22 Mollers Hefte, Denkmäler deutscher Kunst hatte Goethe zuerst im November 1815 kennen gelernt (vgl. 191, 10, 11 und Anmerkung dazu). 11, 2. 3 Genast war mit Rescript vom 6. Februar seiner Stellung als Regisseur enthoben und an seiner Stelle war Oels zum Regisseur ernannt worden (vgl. C. Genast, Aus dem Tagebuch eines alten Schauspielers 7 Mit nach Reh (Ansatz zu Rehbein?) 1, 283 ff.). Über das Nordlicht vgl. Annalen a.a.O. S. 126. 11. 12 vgl. 16 Goethe bearbeitete Kotzebues Schutzgeist, der gegen des erstern Willen zum Geburtstag der Grossherzogin aufgeführt worden war, und dessen übergrosse Länge Anstoss beim Publicum erregt hatte; diese Bearbeitung erscheint im 13. Band, 2. Abtheilung, der Weimarischen Ausgabe. 12, 11 Abend nach Urbeit 13, 8-10 vgl. Annalen a.a.O. S. 133. 23 Joh. Campbell, Reisen in Süd-Afrika. dem Englischen mit Karten, Nürnberg 1816. Über die Proben zum Schutzgeist vgl. Vor den Coulissen. herausgegeben v. J. Lewinsky S. 279 f. (auch bei Biedermann, Goethes Gespräche 3, 273 f.). 16, 24 Joseph Reade, Experimental outlines for a new theory of Light, Colours and Vision: with critical remarks, on Sir Isaac Newtons opinions and some new experiments on radiant coloric. London 1816 (vgl. Annalen a.a.O. S. 121). 24.25 Fr. Zach, Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde Band 1-28, Gotha 1800-1813. 26 Fr. Chr. Schlosser. Ständische Verfassung, ihr Begriff, ihre Bedingung. Frankfurt a. M. 28 - 17, 1 Majolita von Johns Hand. 1817. 16 Peucer hatte seine Übersetzung von Voltaires Semiramis bereits im Sommer 1815 Goethe vorgelegt, die geplante Aufführung war aber nicht zu Stande gekommen. Jetzt versuchte Peucer neuerdings Goethe dafür zu interessiren. 26. 27 Eduard Bancroft, Experimental Researches concerning the Philosophy of permanent colours, and the best means of producing them, by Dyeing, London 1813 (vgl. Annalen a.a.O. 27. 28 Kotzebues Almanach dramatischer Spiele zur geselligen Unterhaltung auf dem Lande, Fünfzehnter Jahrgang, Leipzig P.G. Kummer, 1817 enthält "Die Bestohlenen" von Kotzebue. Goethe bearbeitete auch dieses Stück für die Weimarische Bühne.

#### März.

18, 6 Joh. sic. 18 Der Dresdner Kupferstecher Joh. Ad. Darnstädt schickte mehrere von ihm gedruckte Blätter: Cölner Dom, zwei Blätter nach Dietrich (vgl. Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen 1, 112 Nr. 64), 2 Blätter nach Pinacker und 1 Blatt nach Klengel (vgl. Schuchardt a.a.O. S. 129 Nr. 253). 19, 4. 5 von Johns Hand. 10 Brof. nach Mitta[a] 8 Derfelbe - 9 benfelben von Johns Hand. 21 Pacis annis 1814 et 1815 foederatis armis restitutae monumentum orbis terrarum de fortuna reduce gaudia gentium linguis interpretans pp. curante Joa. Aug. Barth. Vratislav. 1817. Das Buch war vom Verfasser an Goethe gesandt worden. 20, 21. 22 Goethe hatte (7. Januar) bei Emanuel Steiner in Winterthur zwei Bilder bestellt; Steiner hatte auch noch Zeichnungen und einige Radirungen, letztere als Geschenk für Goethe, beigelegt. 22, 22. 23 Carl August hatte auf Vorschlag des Oberconsistoriums, die Erhaltung alter kirchlicher Kunstdenkmale und Anlage eines kirchlichen Antiquitätenkabinets betreffend, an die Immediat-Commission für Wissenschaft und Kunst die Aufforderung gerichtet, sich darüber zu äussern; auf den von der Commission erstatteten Bericht hin wurde Vulpius der Auftrag ertheilt, ein Verzeichniss aller kirchlichen und weltlichen Monumente, die unter bibliothekarischer Obhut stehen, zu verfertigen. Die Acten sind vereinigt in einem Faszikel "Das Auffinden und Erhalten alter kirchlicher Kunst-Denkmale, so wie die Anlegung eines deutschen Antiquitätencabinets betr. 1817". 23, 8 F. G. Welcker, Sappho von einem herrschenden Vorurtheil befreit, Göttingen 1816 (vgl. Brief an Meyer 7. Juni, Briefe von und an Goethe S. 111). 18 Hier beginnen die Eintragungen in die Foliohefte, die bis zu Goethes Tode verwendet worden sind. Das erste Heft enthält die Aufzeichnungen vom 21. März bis zum 3. October: auf dem ersten Blatt steht - mit Ausnahme des Wortes Tagebuch - von Goethes Hand: Jenaisches Tagebuch [Tagebuch von Färbers Hand]. Bom 21. Marz 1817. April. May. Juni. Juli bis 7 August. — Sept. Weimar. Die Eintragungen sind bis zum 15. Juni (62, 1 Zurüd incl.), wo nichts anderes gesagt wird, von der Hand des Jenaischen Bibliotheks- und Museumsschreibers Michael Färber. 27 Der Wolkenbote. Megha-Duta vgl. Annalen a.a.O. S. 127, Noten und Abhandlungen a.a.O. S. 239, und den Aufsatz "Indische und chinesische Dichtung", Hemp. 29, 811. 24. 1 Geichäfts: registratur von gestern g für Cagebuch und Beschäftsregiftratur 2 Beil g über Deterinär 5 Zu g aus Zum pon geftern 6 Ralibaja g aR für eine verschriebene Form dieses Namens. 13 dem . . . Auditorium g aus den . . . Auditorien 20 megen a 21 ber Wege g üdZ über Wegen deren 25, 3. 4 Bertram -Über das englische Drama Bertram von Maturin Seibler a und Goethes Versuch einer Übersetzung desselben vgl. 21 Über den Besuch der Suphan, Goethe-Jahrb. 12, 12 ff. beiden Genaste vgl. Genast, Aus dem Tagebuch eines alten 26, 12-15 Nifche von Stadelmanns Schauspielers 1, 287 f. 19 g Zwischen 19 und 20 von Hof, Geh. Legationsrath Professor Buldenapfel, Beh. Bofr. Starde, Loyswell und Chorndicke zwey Umerikaner, mit denselben auf dem Mufeum, bey Major von Knebel zu Mittag, 20 Frau] Fr g üdZ 22 - 27.7 q27, 2 v. g üdZ Sch 2. R. g nachträglich ein-10 vgl. 5, 235, 12 und Anmerkung dazu. James Rennell, Memoires of a map of Hindostan, London 1783 (neue Auflagen 1788, 1793, 1800). 11 — Weimar zusammengezogen aus Nebenstehende Erpeditionen und Er= pebition nach Weimar. 26 No g üd $\mathbf Z$  zwei g unterstrichen. 28 — 29, 3 g

## April.

29, 8 und Rudolftadt g aR 14 nähere nach mehr 23 Über Goethes Beschäftigung mit Thomas Campanella vgl. Annalen a.a.O. S. 127. 25 Groke nach Cants 30, 2 die q aR 31,7 Schultz, Über physiologe Gesichtsftellung g üdZ und Farbenerscheinungen hatte Goethe 1816 in Schweiggers Neuem Journal für Chemie und Physik XVI, 2, 121-157 zum Abdruck gebracht (vgl. Briefwechsel zwischen Goethe und Schultz S. 140 ff.). 15. 16 Pfirfiche an den g aR für Ceppide [darüber Pfirfice] an ben 26 Erste Fassung der "Geschichte meines botanischen Studiums", wie sie 1817 in den morphologischen Heften erschienen ist (vgl. Werke II 6, 389). 32, 10-14 vgl. Goethes Briefwechsel mit Rochlitz S. 162 f.). 16 ben g üdZ 23 besonders nach die Physit h 28 sich g üdZ Irrthümern über Wirfungen, dieses unterstrichen mit einer geschlängelten Linie. 33, 18 James Sowerby, A new elucidation of colours, original prismatic and material; showing their concordance in three primitives, Yellow, Red and Blue; and the means of producing, measuring and mixing them: with some observations on the accuracy of Sir Isaac Newton, London 1809. (vgl. Annalen a.a.O. 27 Allein g aus allein nach für mich S. 121). 12 Thier= anatomie — 18 ihm aR — mit ihm g für Canglar von Müller 20 Geologie a über Theologie 21 vgl. Annalen a.a.O. S. 127. 24. 25 Sam. Chr. Lucae, Anatomische Untersuchungen des Thymus in Menschen und Thieren. 2 Hefte, Frankfurt a. M. 1811 u. 1817. 27 Joh. Friedr. Blumenbach, Handbuch der vergleichenden Anatomie und Physiologie. Göttingen 1804. 35, 10 Notanda — 18 a.R 20. 21 Henr. Bern. Ruppii, Flora Jenensis Jen. 1745. 36, 25 Serenissimo - 27 Auftrage g 37, 7 Protogaea sive de prima facie telluris et antiquissimae historiae vestigiis in ipsis naturae monumentis dissertatio ex schedis manuscriptis in lucem edita a Chr. L. Scheidio. 8 Gemeint ist des Franzosen Etienne Göttingen 1749. Louis Malus Entdeckung von der Polarisation des Lichts durch Reflexion (vgl. auch Annalen a.a.O. S. 122 und Brief an Boisserée 1. Juli, S. Boisserée 2, 178). 16 behaupten g aus

Behauptung 18 sehen g aus seh 28 Son g aus bon nach waren beh ben g aus behm 38, 1 Instrumenten danach gewesen 38, 2 Der Neugrieche ist Papadopulos, der Übersetzer der Iphigenie ins Neugriechische (vgl. Annalen a.a.O. S. 132 f.). 5. 6 Döbereiner, Anleitung zur Darstellung und Anwendung aller Arten der kräftigsten Bäder und Heilwasser. Jena 1816. 7 Die Rebenberzeichneten Expeditionen sehlen; dafür steht auf der unbeschriebenen Seitenhälfte zum 16.  $g^1$ , stark verwischt und schwer lesbar:

b. 16 Apr

Cotta

Aus m. Leben 3 Th

Factor

Steiner Winterth

Schreiben

Zahlung
Fellenberg

Boifferee

Briefe Zelter Bohns

Calender von 15

1816

1817

Die Eintragung vom 16. bildet die erste Seite eines Blattes: die zweite Seite trägt auf der äusseren sonst unbeschriebenen Seite von Färbers Hand den Entwurf eines noch ungedruckten Briefes von Goethe an Niebuhr, darüber g: (NB wird nicht inferirt) 16 G. Fr. Jäger, Über die Missbildung der Gewächse, 1812 (vgl. Werke II 6, 175 ff. u. 252). 39, 24 - 40, 6 q20 R. Amtm.: Rentamtmann. rungen von Castiglione in Goethes Besitz vgl. Schuchardt Über Radirungen von Castiglione äussert a.a.O. S. 28 f. sich Goethe Hemp. 28, 564. 26-28 g 26 "Schicksal der Handschrift" Werke II 6, 131 ff. Anatomie. vgl. Annalen a.a.O. S. 129. 14 eine g üdZ 15 andre g über eine auf g üdZ 16 autorifirt nach und die andern 200 Chlr. 23 Zu g aus Zum 42, 5 Gemeint ist der Abschnitt "Priorität" in dem Aufsatz "Meteore des literarischen Himmels" (Werke II, 11, 247; vgl. Annalen a.a.O. S. 126). 7 Adrian Beier (1634-1712), Jurist in Jena, hatte eine Menge Schriften

über Handwerker veröffentlicht. 25 Joseph Adams, Memoirs of the life and doctrines of the late John Hunter, 1816 (vgl. Annalen a.a.O. S. 128). 27. 28 Memoirs of the life and writings of Benjamin Franklin etc. written by himself to a late period and continued to the time of his death by his grandson William Temple Franklin. London 1817 (vgl. Annalen a.a.O. S. 129). 43, 9 vgl. zu 42, 5. J. M. D. Herold, Entwicklungsgeschichte der Schmetterlinge. Physiologisch und anatomisch bearbeitet. Cassel und Marburg 1815 (vgl. Annalen a.a.O. S. 119). 20 Berr nach und 22 vgl. Werke II 6, 137 ff. 23. 24 Über die Einrichtung der Veterinärschule vgl. Annalen a.a.O. S. 118. 26 C. F. Wolf vgl. Werke II 6, 148 ff. 44. 15 Gemeint ist das Napoleon zugeschriebene Manuscript venu de Sainte-Hélène d'une manière inconnue, Londres 1817, welches seiner Zeit grosses Aufsehen erregte (vgl. auch Annalen a.a.O. S. 129).

## Mai.

44, 23. 24 vgl. zu 37, 8. 21. 23 hydraulischen über trauriae 22 Voigt g aR 45, 1—9 g 7 Ben nach Uber war von der kais. königl. mährisch - schlesischen Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde zu Brünn (vgl. 5, 218, 1. 2 und Anm.) zum Ehrenmitglied ernannt worden (vgl. Chronik des Wiener Goethe-Vereins vom 15. Sept. 1891 S. 32). 10 Bahrend g aR für Wegen g über zur 46, 7 Goethes Aufsatz "Deutsche Sprache" (Hemp. 29, 245 ff.), geschrieben im Anschluss an Karl Ruckstuhls Aufsatz "Von der Ausbildung der deutschen Sprache in Beziehung auf neue, dafür angestellte Bemühungen" (erschienen in Ludens Nemesis 8. Band 3. Stück) war bestimmt für das 2. Heft Kunst und Alterthum, erschien aber erst im 3., 1818, S. 39 ff. (vgl. Hirzel, Karl Ruckstuhl S. 17 f. 13. 14 vgl. zu 6, 15. 16. und 5, 232, 10). 23 im q aus in 26 vgl. zu 42, 5. 47, 24. 25. "Erste Bekanntschaft mit Schiller" (vgl. Annalen a. a. O. S. 246 ff.), zuerst gedruckt unter dem Titel "Glückliches Ereigniss" im ersten Heft "Zur Morphologie" (1817) S. 90 ff. als Schluss der Abhandlung "Metamorphose der Pflanzen". 48, 2. 3 Den Kantischen Einfluss auf seine Studien legt Goethe dar in den im 2. Heft "Zur Morphologie" (1820) erschienenen Aufsätzen "Einwirkung der neuern Philosophie", "Anschauende Urtheilskraft", "Bedenken und Ergebung" (Werke II 11, 46 ff., vgl. dazu S. 377 ff.). 7 Fr. Siegm. Voigt, Grundlage einer Naturgeschichte, als Geschichte der Entstehung und weitern Ausbildung der Naturkörper. Frankfurt a. M. 1817 (vgl. Annalen a.a.O. S. 126). 19. 20 Löbenstein-Löbel Ed. Leop., Die Anwendung und Wirkung der Weine in lebensgefährlichen Krankheiten und über deren Wirkung, nach eigenen Ansichten und Erfahrungen, Leipzig 1816, erschien 1817 in französischer Übersetzung. Löbenstein-Löbel ist also ein und dieselbe Person. 21. 22 vgl. zu 44, 15. 23. 24 vgl. Goethes Briefe an Chr. G. von Voigt S. 369. 49, 3 Briefe-6 Stamm=Bücher g 7 Ging g aus Bin 10-17 von Kräuters Hand. 27 Werke 3, 101. 50, 5 Schütz von Ziebingen vgl. Annalen a.a.O. S. 133. 6 Rahmens g aus Rahms bles q aus Marmes Mit den Elgin Marbles (vgl. Annalen a.a.O. S. 124) beschäftigte sich Goethe eingehend schon 1816 (vgl. 5, 225, 19. 20 und Anm. dazu). Die Beschäftigung damit im März 1817 (vgl. Brief an Meyer 23. März, Briefe von und an Goethe S. 107) erwähnt das Tagebuch Von Meyer liess sich Goethe senden die "Denkschrift über Lord Elgins Erwerbungen in Griechenland nach der zweiten englischen Ausgabe bearbeitet. Mit einer Vorrede von C. A. Böttiger und Bemerkungen der Weimarischen Kunstfreunde, Leipzig und Altenburg 1817." Im Anschluss an diese Studien entstand im Juli 1817 der Aufsatz "Verein der deutschen Bildhauer" (Hemp. 18, 381 ff.) der erst nach Goethes Tode gedruckt worden ist. 27 Georges Louis Marie Dumont de Courset, Le Botaniste cultivateur, ou description, culture et usage de la plus grande partie des plantes étrangères, naturalisées et indigènes, cultivées en France et en Angleterre, rangées suivant la méthode de Jussieu, Paris 1798, 1802, 1805, 5 Vol. Mit diesem Werke beschäftigte sich Goethe schon im December 1813 (vgl. 5, 88). 51, 10 darnach in Jena zu studiren macht mir doppelte freude, da wir vor so viel Jahren durch 12 bon g über an q aus In 18 bon q über in 26 Am q aus An 52, 1 Daniel Eremita, eigentlich L'Ermite, Belgischer Latinist, geb. 1584.

Goethe entlieh der Bibliothek am 21. Mai seine "Aulicae vitae ac civilis libri IV", 1701. s bem Stahlspiegeln 18 bem g aus ben 54, 14 aus nach von 21 ben g üdZ

#### Juni.

55, 18. 19 Begebenheiten des Capitains von der Russisch-Kaiserlichen Marine Golownin, in der Gefangenschaft bei den Japanern in den Jahren 1811, 1812 und 1813 nebst seinen Bemerkungen über das japanische Reich und Volk und einem Anhange des Capitains Rikord. Aus dem Russischen übersetzt von Dr. C. J. Schultz, Leipzig 1817. 56, 27 Heinr. Aug. Otto Reichard, Malerische Reise durch einen grossen Theil der Schweiz, vor und nach der Revolution. Mit 56 Kupfern, Jena 1805. 57, 1 Zur Kenntniss der böhmischen Gebirge, Separatabdruck aus dem ersten Heft Zur Naturwissenschaft. 59, 4. 5 Chr. Wilh. v. Hufeland. Erläuterungen seiner Zusätze zu Stieglitz Schrift über den animalischen Magnetismus. Berlin 1817. 1816 war von demselben erschienen: Auszug und Anzeige von Dr. Stieglitz Schrift über den thierischen Magnetismus. 60, 1 bem a über Derwechslung des 1. 2 Bedürfniß g aus Bedürfnißes 2 reflectirenden g aus reflectirten 25. 26 Archiv für den thierischen Magnetismus von C. A. v. Eschenmayer, D. G. Kieser und F. Nasse; die Zeitschrift begann 1817 zu erscheinen. 26 Elphinstone, Geschichte der Englischen Gesandtschaft an den Höfen zu Kabul, im Jahre 1808. Aus dem Englischen mit Anmerkungen von Fr. Ruhs, Weimar 1817 (vgl. Annalen a.a.O. S. 129). 61,4 In die Lücke zu ergänzen: Günther (vgl. F. J. Frommann, Das Frommannsche Haus und seine Freunde. 2. Aufl. S. 137). 6 Mentens] Mengbens g aus Menken schickte einige Skizzen von den für die deutsche Übersetzung von Giambattista Castis Fabelgedicht "Gli Animali parlanti" bestimmten Radirungen an Goethe mit der Bitte um ein Urtheil. Goethe äusserte sich darüber in Kunst und Alterthum 1. Band 3. Heft S. 70 ff. (Hemp. 28, 560 ff.)9 Ben den g aus Benm 7. 14. 15 vgl. zu 11-19 g 15 Mengben g aus Mengeben; diese Schreibung des Namens auch Annalen a.a.O. S. 125; Meuten aber ist die richtige. 27. 28 J. Mart. Wagner, Bericht über die Aginetischen Bildwerke im Besitz S. K. H. des Kronprinzen von Baiern; mit kunstgeschichtlichen Anmerkungen von Schelling, Tübingen 1817. 62, 1 3u - 85, 14 expedirt von der Hand Kräuters. 62, 7 Der Stein mit der räthselhaften Inschrift (vgl. 5, 228, 18. 19 und Anmerkung dazu), aus der Kirche in Heilsberg war nach Weimar gebracht worden. Einem (ungedruckten) Schreiben an Director von Schreibers in Wien (9. März 1817) hatte Goethe eine Copie der Inschrift beigelegt, mit der Bitte zur Auflösung dieses Räthsels behülflich zu sein. Fürst Metternich legte die Inschrift dem Orientalisten J. von Hammer vor, der in einem Briefe an Metternich vom 7. April eine Deutung versuchte. Dieser Brief wurde 1818 bei Frommann in Jena gedruckt (8 Seiten gr. Folio) mit einem Nachwort von Goethe (vgl. Hemp. 29, 244 f.). Die Unterhandlungen mit verschiedenen Gelehrten dauerten bis 1819. Alle auf die Inschrift bezüglichen Schriftstücke sind vereinigt in einem Faszikel "Die Inschrift von Heilsberg". 12 Peter Pindar — Schriftstellername des Satirikers Wolcot — Works, London 1816, 4 Vol. (vgl. Annalen a.a.O. S. 128). 27 Trauung Augusts von Goethe mit Ottilie von Pogwisch. 63, 10 Bölfel g aus Bolfel 14 Rachrichten - 16 überhaupt a.R. 11 Dojen a aus Tojen 64, 22. 23 vgl. das Billet an Eichstädt 20. Juni (Briefe an Eichstädt S. 209 f.). 66, 8 zu einem Praparate üdZ nach Einen Theil 26 C. F. v. Volney's Reise nach Syrien und Ägypten in den Jahren 1783, 1784 und 1785. Aus dem Französischen übersetzt. 1. u. 2. Theil Jena 1788, 3. Theil 1801. 67, 25 den] die (thüringisch). 68, 2 ausgefüllt nach und zwar 69, 28 Brocchi, Conchiologia fossile Suabapennia, 2 Vol. 70, 2. 3 Boisserée hatte aus dem Mai i. fig. Milano 1814. 1817 erschienenen Werke Hegels "Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundriss" einige Blätter geschickt (vgl. S. Boisserée 2, 175 u. 177), wahrscheinlich die das Licht und die Farbe behandelnden Paragraphen 318 und 320, sowie den Abschnitt, der Hegels Polemik gegen Newtons Lehre von der Bewegung der Himmelskörper enthält (Absolute Mechanik § 270). Vgl. auch Goethes Brief an Hegel vom 8. Juli (Briefe von und an Hegel, herausgegeben von Karl Hegel 2, 7) und S. Boisserée 2, 177 f. u. 187. 10 gefunden aR für empfangen Henry Pottinger, Reisen durch Belutschistan und Sinde. Aus dem Englischen. Weimar, 1817. 14 Professor Bojani g aR

#### Juli.

73. 2 Die schottischen Balladen hatte ihm Henriette Schubart selbst übersandt; über H. Schubart vgl. B. Augusti, Erinnerungsblätter aus dem Leben einer deutschen Frau, 74, 15 Peter von Cornelius, Bilder zu Goethes Faust, gestochen in Rom von Ruschweyh, 3 Lieferungen, 18 Über den Expeditionen steht. Frankfurt a. M. 1817. auch von Kräuters Hand: Zum Dienstag Nachmittag. Madame de Genlis, Abrégé des Mémoires ou journal de M. de Dangeau, extrait du manuscript original, 4 Vol. 1817. 12 Vulpius schreibt, Weimar 9. Juli, an Goethe: "Ew. Excellenz sende ich hierbei von Hoffmanns [Buchhändler in Weimar] erhaltene 3 deutsche Sprachlehren; unter welchen dieselben sich eine wählen können; die Reinbeckische [Deutsche Sprachlehre zum Gebrauch deutscher Schulen, Lübeck 1802] ist besonders immer als gut und brauchbar gerühmt worden". 76. 7. 8 bon Minifter bon Boigt a.R. 24 J. Friedr. Wilh. Charpentier, Beobachtungen über die Lagerstätte der Erze, hauptsächlich aus den Sächs. Gebirgen. Ein Beytrag zur Geognosie. Leipzig 1799 (vgl. An-25 Joh. Philipp Abelin, Historische nalen a.a.O. S. 119). Chronik oder Beschreibung der Geschichte vom Anfang der Welt bis auf das Jahr 1619; eine Fortsetzung erschien und zwar 1633 der 2. Theil (1629-33), 1635 der erste Theil (1619-1629) unter dem Titel: Theatrum Europaeum (vgl. Allg. Deutsche Biogr. 1, 18 f.). 77, 7 In's - 8 gefahren aR 15 Michel Adanson, Histoire naturelle du Sénégal, Paris 21. 22 Joh. Georg Breidenstein, Praktische Grund-1757. züge der deutschen und französischen Wortfolge und des deutschen und französischen Volks. Giessen 1817. nach Bis[toire] 78, 9, 10 Geognostische Umrisse von Frankreich. Grossbritannien und einem Theil von Deutschland und Italien von K. v. Raumer und M. v. Engelhard 1816. 79, 6 Über die Unterstützung, die Goethe bei seinen Arbeiten über die entoptischen Farben durch Professor Roux erfuhr

vgl. Annalen a.a.O. S. 123. 12 Karl Wilh. F. Solger, Philosophische Gespräche 1. Samml. Berlin 1817. 19 Cubiers 21. 22 Malcolmi üdZ 80, 10. 11 "Verein der nach Juli deutschen Bildhauer" (Hemp. 28, 381 ff.; vgl. auch zu 50, 9). 81. 17 mit nach Zurück 18 Abend nach 9 Uhr 21 J. B. Biot, Traité de Physique expérimental et Mathématique, 4 Vol. 82, 9 Die vier englischen Schriftsteller sind: Paris 1816. Bancroft, Sowerby, Reade und Brewster (vgl. Annalen a.a.O. 83, 8 I. Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica. London 1687. 18 Megha-Duta. vgl. zu 23, 27 23 bon nach und 24 Joh. Bapt. von Spix, Cephalogenesis, sive capitis ossei structura, formatio ac significatio per omnes animalium classes, genera ac aetates digesta, atque tabulis illustrata, legesque simul psychologiae, cranioscopiae ac physiognomiae inde derivatae. München 1815. Das Buch war Goethe von Perthes zugesandt worden (vgl. auch Goethe an Meyer 7. Juni, Preller, Ein fürstliches Leben S. 119). 84, 23 Joh. Heinrich Menken überschickte mit Brief vom 15. Juli einige Blätter seines Sohnes: "Drei kleine Zeichnungen zu Reinecke Fuchs nach meiner Invention und eine Zeichnung mit Kosacken von ihm selbst." 85. 14 Um — Von 15 Entoptische an wieder von Färbers Hand.

## August.

87. 3. 4 Der Brief Hegels (20. Juli) abgedruckt im Goethe-6 Morphologisches nach Mittag für mich Jahrb. 12, 166 ff. 23 nach Lieutenant freier Raum; der Lieutenant war Marcel Püttmann, Schultzens Schwager (vgl. Briefwechsel zwischen Goethe und Staatsrath Schultz, herausgegeben von Düntzer, 89. 9 Alstroemeria nach Satemi 91, 10-132, 6 be= 91, 16 Über Alhazen vgl. Werke II forat von Kräuters Hand. 3, 165. 92, 14-15 Concepte zusammengezogen aus Expedition an Schulin nach Frankfurt nach dem Concepte und An Dr. Schulin 20 Joh. Fr. John, Handwörterbuch der nach Frankfurt a. M. allgemeinen Chemie. In alphabetischer Ordnung, 4 Bände, Leipzig 1817-19; der Verfasser hatte das Werk an Goethe 94, 2 lies Raumer. 95, 13-14 Ems zusammengezogen aus Brief an die Hoheit nach Ems und Brief an bie Fr. Erbgroßherzogin Raiferl. Sobeit in Ems aR

Heim, Geologischer Versuch über die Bildung der Thäler durch Ströme, Weimar 1791. 16 fchriftstellerischen nach Kunft 97, 2. 3 Über Jagemanns Kreidezeichnung und Müllers Stich vgl. Zarncke, Kurzgefasstes Verzeichniss der Originalaufnahmen von Goethes Bildniss S. 39. 14 zusammengezogen aus Brief an Major bon Anebel und Brief an Anebel aR 18. 19 vgl. Boisserées Brief an Goethe 17. August 1817 (S. Boisserée 2, 187). 98, 20-22 Johanna Schopenhauer, Reise durch das südliche Frankreich, Rudolstadt 1817. 99, 3. 4 Über das Phänomen des Jagemannischen Ateliers vgl. Goethes Brief an Schultz vom 7. September (Briefwechsel zwischen Goethe und Schultz S. 157) und den Abschnitt "Wichtige Bemerkung eines Malers" in der Abhandlung über die entoptischen Farben (Hemp. 36, 498 ff.). gekommen nach Wieder 10 bafelbft üdZ 13 herr üdZ 14 Nachmittags 2 Uhr aR 26 Büte - 27 Beftes aR 100.4 Das Schema zum Aufsatz über Paulinzelle - über Goethes Aufenthalt daselbst vgl. Annalen a.a.O. S. 130 f. — hat sich - in Kräuters Niederschrift - erhalten; es lautet:

# Paulinzelle ben 28. August 1817.

Frühere Berfäumniß.

Veranlassung.

Gewohnheit diefen Tag im Freien und in der Ginfamkeit zuzu= 5 bringen.

Gefchaftereise meines Sohns nach Imenau.

Berabrebung.

Abfahrt ben 27. früh.

Chauffee nach Berta.

Lobenswerthe Anlage.

Babeort.

Luftort.

Chauffee nach Tannroba.

Erinnerung ben berfelben.

Durch Tannroba.

Ermahnung an ben fünftigen Befiger.

Weniges bis zu Ende bes Territoriums.

Crannichfelder Flur.

10

15

Unerträglich = gefährliche und angftliche Flecte.

Ein feindlicher Ingenieur mit 100 Mann feste fie in wenigen Tagen für ewige Zeiten in Stand.

Warum der Fürst in Friedenszeiten nicht auch einmal rasch zum Besten der Unterthanen verfährt.

Landräthliche Betrachtungen.

Frage wie man bazu tomme.

Übergang von äfthetischer Beschaulichkeit der Gegend zur geologischen.

Unmittelbar fich anschließenbe ötonomifche Betrachtungen.

10 Rationelles der örtlichen Zufälligkeiten.

Dreimal burch bie 31m.

Borauszusehen die Nothwendigkeit.

Befriedigung baben.

Einficht bag bies nicht zu anbern.

15 Unterschied einer folchen Beruhigung gegen rechtmäßige Forberung bes zu leisten möglichen.

Stadt 31m.

Benutung bes Aufenthalts.

Bu wiffenschaftlichem Nachbenten.

20 Was am meisten intereffirt tritt in ber Ginsamteit herbor.

Farbenlehre durchgebacht.

Den 28. früh kamen H. Ob. Frstmstr. von Fritsch und mein Sohn. Fahrt nach Baulinzelle.

Überraschende Lage.

25 Angenehmer ruhiger Einbruck ber Überrefte bes Rirchengebaubes. Sigentlich teine Ruine.

Niemals zerftort noch zusammen gefturzt.

Das Fehlende ward abgebrochen zu neuerm Gebrauch.

Böllige Reinigung ber Area, turger Rafen bafelbft.

30 Bezug auf ben Grundriß.

Aufriß.

Zeit ber Erbauung: Anfang bes 12. Jahrhunderts.

Sohe gur Breite.

Runde Bogen.

35 Große Rapitale und bunne Gaulen.

Reinlichste Steinarbeit.

Schone ruhige Conception.

Angenehmer Eindruck daß noch alles auf fich felbst ruht. Baltenbecke. Lage bes Bangen gur Begenb. Wild scheinend, auch nicht fo einsam als man benten möchte. Sanftes Thal nach Morgen zu gegen bie Saale laufenb. Bufammenfliegenbe Bache, hinreichend eine Mühle zu treiben. Bezug aufs Ilmthal. Obermarts Ronigfee zc. Untermarte Stabtilm. Cinfen [so! aus biefer Wegenb. Überraschung eines festlichen Frühftude. Betrachtungen über bie Unfichten bes Gebäudes. 10 Lage ber Rirche gegen Morgen. Dablerifche Anfichten ber verschiebenen Tageszeiten. Die gunftigfte ben bober Mittagefonne. Rleiner Barten. Amtmann. 15 Ginfiebeley. Erneuertes Wohlleben ber Monche.

Weimar b. 30. Aug. 1817.

5 Leonhard hatte die von ihm in Gemeinschaft mit J. K. Kopp und K. L. Gärtner verfasste "Propädeutik der Mineralien", 1817 überschickt. 9 Mittag für uns aR 13 Über die Luftfahrten der Bürger Garnerio und Robertson vom Herausgeber. Annalen der Physik, herausg. von L. W. Gilbert, Bd. 16 (1804) 1. Stück S. 1 ff. 14 angestellten üdZ

### September.

101, 16 Der Pfingstmontag. Lustspiel in Strassburger Mundart, fünf Aufzügen und Versen. Strassburg 1816. Der Verfasser war Professor Arnold in Strassburg. Goethes ästhetische Betrachtung darüber erschien in Kunst und Alterthum 1820 2. Band, 2. Heft S. 122 ff. (Hemp. 29, 468 ff.; vgl. auch Annalen a.a.O. S. 129). 26 "Vorschlag zur Güte" Werke II 11, 65 ff. 102, 25 Der – 26 Musif aR 28 Sämmtsliche—103, 1 mundirt aR 22 Robillard-Perouville et Laurent, Le Musée français. Recueil complet des Tableaux, Statues et Bas-Reliefs qui composent la collection nationale. Avec l'explication des sujets et des discours historiques sur la peinture, la sculpture et la gravure par S. C. Croze-Magnan,

Visconti et Eméric David. Paris 1803—1809, 5 Vol. 104.6.7 vgl. Goethes Briefe an Schultz vom 3. u. 7. September (Briefwechsel zwischen Goethe und Staatsrath Schultz S. 156) und Annalen a.a.O. S. 123 f. 105, 25. 26 vgl. zu 47, 24. 25. 107, 15 Salb-16 Bau-Expeditionen aR 108, 4 Porices Reife aR 8 neufte üdZ 23. 24 zusammengezogen aus Brief und Brief an Herrn Carl Ralisty zu Magbeburg aR 109, 5 "Bildungstrieb" Werke II 7, 71 ff. 22 Brief - 23 München zusammengezogen aus Brief und Brief an Fraulein Luife Seibler in München aR 26 Rath — 28 Zelter aR 110, 42 Cattaneo] Catalani, dieses Zu Cattaneo, dem Director des Münzkabinets wohl falsch. in Mailand, war Carl August, der vom Juni bis September am Rhein, in der Schweiz und in Oberitalien gewesen war. in nähere Beziehung getreten. 13 Eine Niederschrift Goethes "Wirkung der Electricität auf die Pflanzen" befindet sich in einem Jenaischen Actenfaszikel "Acta die von Ihro Kgl. Hoheit unmittelbar befohlenen Beziehungen nach aussen ingl. innere kleine betr. 1815—20". 111. 8 Antonio Labacco. L'Architettura, Roma 1552. 9 auf nach und Condray Ausftellung nach Bauftätt 112, 5 Rath fehlt 10 zu aus zum 12 Brief - 13 (laut Concept) zusammengezogen aus Brief an Rittner und Brief an Rittner in Dresben (laut Concept) aR 13 Paquet—15 beforgt zusammengezogen aus Paquet an Staats: rath Schulk vollends beforgt und Baquet an Schulk nach Berlin mit bem Apparat zu ben entoptischen Farben aR Medaille zum Reformations-Jubiläum (vgl. Goethe an Voigt 8. Juli, Goethes Briefe an Chr. G. v. Voigt S. 375 f.) mit nach 3u 16 Creuzer hatte geschickt: Frau Wyttenbach, geb. Gallien, Théagène, Paris 1815 und Banquet de Leontis, Paris 1817; die zwischen ihm und Gottfr. Hermann gewechselten Briefe "Über Homer und Hesiodus vorzüglich über die Theogenie", Heidelberg 1817; ferner eine Recension von Creuzer und eine die Heidelberger Universität betreffende Schrift (vgl. Fr. Creuzer, Aus dem Leben eines alten Professors 17 G. Hermann, Dissertatio de mythologia Graecorum antiquissima. Leipzig 1817 (vgl. Annalen a.a.O.S. 129). 114, 10 De Candolle, Catalogus plantarum horti botanici Monspeliensis. Monspeliensis 1813. 13 beschaut über bedacht 115, 1 Bopp lies Boppe. Die Frankfurter Gesellschaft zur Beförderung nützlicher Künste etc., deren Secretär Poppe war, hatte Goethe zum Ehrenmitglied ernannt. 10 — 14 vgl. Goethes Brief an Voigt 3. Oct., a.a.O. S. 378.

#### October.

116, 5. 6 James Dallaway, On statuary an Sculpture among the ancients, with some account of Specimens preserved in England. London 1816. 9 The united Antiquities of Attica; comprising the architectural remains of Eleusis. Rhamnus, Sunium and Thoricus. By the Society of Dilettanti. London 1817. 10 Brief-11 Beibelberg zweimal notirt, einmal im fortlaufenden Text, dann aR 118, 4, 5 Über das Schweizerische Panorama, das der Grossherzog aus der Schweiz mitgebracht hatte, vgl. Goethe an Knebel 9. October 1817 (Briefwechsel 2, 237). 119, 3. 4. G. Zoëga, Abhandlungen, herausgegeben mit Zusätzen von F. G. Welcker, Göttingen 1817. 7 Lady Caroline Lamb, Glenarvon, erschien anonym London 1816; der Roman, gegen Byron gerichtet, ist ein Racheact der von Byron einst Geliebten, dann Verlassenen (vgl. auch Annalen a.a.O. S. 128). 13 "Urworte. Orphisch" (Werke 3, 95 f.; vgl. auch Annalen a.a.O. S. 126). 16 Die fünf Stanzen "Urworte". 22 Sartorius Abreife tidZ 120, 5 Großes nach Sartor 12 Über die Reise nach Rudolstadt vgl. Annalen a.a.O. S. 124. 121, 2 Entianarten aus 2. 3 Byrons Manfred hatte Goethe von einem Amerikaner zum Geschenk erhalten (vgl. Brief an Knebel vom 13. October, Briefwechsel mit Knebel 2, 238 f.). Kärber-22 mitgegeben aR 122, 2. 3 vgl. Burkhardt, Unterhaltungen mit Kanzler v. Müller S. 17. Madame Vohs war 1793-1804 Schauspielerin in Weimar gewesen. Karl Barth, Deutschlands Urgeschichte, Hof 1817 - 1820 (vgl. Annalen a.a.O. S. 129). 19. 20 vgl. zu 61, 27. 28. 123, 18. 19 in Belvedere aR für zu drey 26. 27 Hofbildhauer Raufmann aR 28 Mr. nach 3u 124, 2-4 Über V. Cousins Besuch vgl. dessen Bericht in Fragments et souvenirs par V. Cousin, 3me édition, Paris 1857 S. 152 ff. (auch bei Biedermann, Goethes Gespräche 3, 288 ff.). 16 bas aus bie kalte Küche hiess ein Theil des unteren Parks. Wartburgfest, das am 18. in Eisenach stattgefunden hatte

(vgl. Annalen a.a.O. S. 131 und D. G. Kieser, Das Wartburgfest am 18. October 1817. In seiner Entstehung, Ausführung und Folgen. Jena 1818). 125, 4 2000 aus 4000 theilsworte französischer Kritiker" zog Goethe aus der Correspondenz des Baron von Grimm aus (vgl. Annalen a.a.O. S. 126); gedruckt in Kunst und Alterthum 1. Band 3. Heft (1817) S. 56 ff. mit einem Nachtrag 2. Band, 2. Heft (1820) S. 117 ff. (Hemp. 29, 736 ff.) 17 Brocchi's-18 Blobe aR Brocchi, Mineralogische Abhandlung über das Thal von Fassa in Tirol, mit Zusätzen. Aus dem Italien. übers. von K.A. Blöde. Dresden 1817 (vgl. Annalen a.a.O. S. 119). 19 Klaggesang. Irisch" (Werke 3, 211 f.; vgl. Annalen a.a.O. S. 126). 126, 1. 2. J. Mawe, Abhandlung 28 Rritifer g1 über fabeln über die Diamanten uud andere Edelsteine. Aus d. Engl. von C. G. Kühn. Leipzig 1816 (vgl. Annalen a.a.O. S. 120). 18 Thomas Stamford Raffles, The history of Java, London 1817, 2 Vol. (vgl. Annalen 3.a.O. S. 129). 25 "Naivität und Humor" ist eine Reihe von Aphorismen über bildende Kunst überschrieben (Kunst und Alterthum 1. Band, 3. Heft, 1817, S. 66 ff.; vgl. auch Hemp. 19, 149 ff.). 129, 9. 10 Uber die Ordnung der Jenaischen Bibliothek vgl. Annalen a.a.O. S. 116 ff. und Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen 15 Über das Reformationsjubiläum vgl. Annalen a.a.O. S. 131 f., Goethe an Zelter 16. December (Briefwechsel 2, 415 f.); über Goethes Plan einer Cantate zu diesem Jubiläum vgl. Werke 16, 570 ff., vgl. auch Goethes Gedicht "Dem 31. October 1817" (Werke 3, 140). 26 bis nach 3u

#### November.

130, 1 Jacobskirche, die Hofkirche anf dem Jacobsplan. 8 Über die Regenbogenschüsselchen genannten Goldmünzen vgl. Goethes Aufsatz "Münzkunde der deutschen Mittelzeit. Auf Anfrage." (Kunst, und Alterthum 1. Band, 3. Heft, 1818, S. 92 ff. und Hemp. 28, 452 f.; vgl. auch Annalen a.a.O. S. 126). 9 "Schinfels große bewunderungsmürdige Hebergeichsnungen" (Annalen a.a.O. S. 125). 131, 16 Unter den eingegangenen Briefen befindet sich ein Brief von Ludw. Ferd. Schnorr von Carolsfeld (Wien 18. September) an Heinrich Meyer mit der Bitte, über ein von Rahl gestochenes Por-

trät Goethes, das dieser zum Geschenk für Frankfurt a. M. bestimmt hatte, sein Urtheil abzugeben. 132, 6 Gegen -25 Boigt a aus Bobe 135, 20 von Färbers Hand. Löbenstein-Löbel, Grundriss der Semiologie des Auges für Ärzte. Jena 1817. 134, 5 Dr. Roux gab die Anregung zur Errichtung einer Zeichenschule in Jena; bei derselben wurde er als Lehrer angestellt. Die darauf bezüglichen Verhandlungen befinden sich in den Ministerialacten (Fasc, Grossherzogl. S. Ober-Aufsicht für Wissenschaft und Kunst. Die Anstellung eines Lehrers der Zeichenkunst in Jena betreffend 1817—19). 3 Stöchometrie in freigelassenem Raum. 5 Konobact a aus Konobact 25 Die Vorzeit, ein Journal für Geschichte, Dichtung, Kunst und Literatur des Mittelalters, herausgegeben von Chr. A. Vulpius, Erfurt 1817. Von diesem Journal erschienen nur 4 Bände (bis 1821). Was Goethe im 1. Stück des 2. Bandes interessirte, wird wohl eine Biographie von Sankt Rochus gewesen sein mit Nachbildung eines auf der Grossherzogl. Bibliothek in Weimar befindlichen Rochus-Bildes. 135, 21 — 137, 28 von Kräuters Hand. 27 Lieber - 28 Zeichnungen aR 136, 6 und 11 Boffi q1 aus 6 Die Durchzeichnungen aller vorhandenen Copien von Leonardo's Abendmahl, um darnach das stark verdorbene Original wieder herzustellen. Diese Durchzeichnungen hatte Carl August in Mailand erworben. Über sein Verfahren hatte Guiseppe Bossi Aufschluss gegeben in seinem Werk Del cenacolo di Leonardo da Vinci, Milano 1810 (vgl. Goethes Aufsatz darüber in Kunst und Alterthum 1. Band 3. Heft, 1818, S. 113 ff., Hemp. 28, 502 ff. und Annalen a.a.O. S. 125). In einem Fascikel "Das Abendmahl zu Mayland November 1817" befinden sich zwei Entwürfe zu Goethes Aufsatz, Briefe von Cattaneo an Carl August (Originale und Auszüge), und unter anderm auch die von Goethe durchcorrigirte französische Übersetzung des Aufsatzes von Lavés (vgl. 183, 17. 18). 11 Hofbildhauer Raufmann aR 137, 3 St. Schütze, Versuch einer Theorie des 9 Jenaischen Bibliothets aR für Komischen. Dresden 1818. Museums 12 vgl. Denkwürdigkeiten und vermischte Schriften von K. A. Varnhagen von Ense 1. Band, Mannheim 1837 S. 427 ff. (auch Biedermann, Goethes Gespräche 3, 291 ff.). 138, 1 - 153, 27 von Färbers Hand. 139, 11 Chlorine g in freigelassenem Raum. 18 "Aufsatz von Mawe" vgl. zu 126, 1, 2. 140, 10 von Boven q über bey Moway 11 Byrons q aus Begrons (ebenso 22) 12. 13 J. Clarks, Anmerkungen zu dem Hufbeschlage der Pferde und zu den Krankheiten an den Füssen der Pferde. Aus dem Englischen. Leipzig 1777. bemfelben g aus benfelben 27 feinem g aus feinen — feine a aus Unterhaltung feiner 141, 5 au q8 aus aur Runft und Alterthum ge unterstrichen 13. 14 Friedr. Ludw. Bührlen, Erzählungen und Miscellen 1. Bändchen, Tübingen 1817, war Goethe vom Verfasser überschickt worden. Friedr. v. Raumer, Die Herbstreise nach Venedig, 2 Theile, Berlin 1816. 22 Bougon g3 in freigelassenem Raum. Gemeint ist wahrscheinlich die 1817 erschienene Schrift: "Erläuterung einiger eigener Ansichten aus der Theorie der Volkswirthschaft, nebst tabellarischer Übersicht des Zusammenhangs der wesentlichen Gewerbe untereinander" (vgl. auch Annalen a.a.O. S. 127). 26 bem q3 aus ber J. Mawe Reisen in das Innere 28 Mawe's q<sup>3</sup> unterstrichen von Brasilien, vorzüglich nach dem dortigen Gold- und Diamantdistricten, nebst einer Reise nach dem La-Plata-Flusse und einer historischen Auseinandersetzung der letzten Revolution in Buenos-Ayres. Nach dem Englischen, mit Anmerkungen begleitet, deutsch herausg. von E. A. W. Zimmermann. 1816. 142, 3 Gedicht — 7 Frommann g 3 "Meinem Freunde von Knebel zum 30. November 1817" (Werke 4, 44). 3. 4 Brief — Abendpost zusammengezogen aus Brief an StM v. Voigt und v. Voigt mit ber Abendpost aR 8 herr nach 11 Bprons qa aus Bebrent

#### December.

142, 19 einen Theil ber  $g^*$  aR für die Mad.  $g^*$  üdZ 26 Brocchis  $g^*$  aus Broccis 143, 8 "Prachtwerk indischer Jagden, besorgt von Howett" (Annalen a.a.O. S. 129). 144, 3. 4 Leonardo da Vinci's Aufsatz über die Ursache der blauen Farbenerscheinung an fernen Bergen und Gegenständen (vgl. Annalen a.a.O. S. 123) findet sich im Trattato della Pittura di Lionardo da Vinci, der nach einer Vaticanischen Handschrift 1817 in Rom neu erschien (vgl. Kunst und

Alterthum I, 3, 188 und Hemp. 28, 530). 13 bemfelben g8 aus 14 bas ga aus bak 15 ben ben ga aus benm 146, 1ff. Über die meteorologische Höhen-St. M. — 18 g aR tafel vgl. Annalen a.a.O. S. 127. 147, 12 Döbereiner nach Güld bem g3 aus ben 148, 24 allem g8 aus allen 149, 16. 17 Traug. Wilh. Krug, Etwas das Adam Müller gesagt hat über Etwas das Goethe gesagt hat, und noch Etwas das Luther gesagt hat. Zur Nachfeier des Reformazions-Jubiläums. Leipzig 1817. 150, 5 Gi. Paolo Lomazzo, Trattato dell' Arte della Pittura, Scottura et Architettura. In Milano 1585; von demselben, Idea del Tempio della Pittura, Bologna s. a. 6 Maler Müllers Aufsatz in den Heidelberger Jahrbüchern. December 1816 (vgl. Kunst und Alterthum I, 3, 187; Hemp. 28, 530). 7 ben q3 üdZ die von Bossi gemachten Durchzeichnungen des Abendmahls von Leonardo da Vinci (vgl. zu 136, 6 und Goethe an Carl August 14. December, Briefwechsel zwischen Goethe und Carl August 2, 115). 12 befehen g3 aus gefehen q1 aus bon 22 bem g3 aus ben 151, 21 Früh nach Briefe bem q3 aus ben 22 Kurt Sprengel, Geschichte der Botanik. Neu bearbeitet 1. 2. Th. Altenburg und Leipzig 1817. 152. 1 ba Binci's nach an (g3 gestrichen) 7 Thomas Stamford Raffles, History of Java, London 1817 (vgl. Annalen a.a.O. 153, 2 Prof. - 4 Weltgegenden aR S. 129).

## 1818.

Die Einzeichnungen dieses Jahres schliessen sich denen des vorigen Jahres unmittelbar an; auf demselben Blatte, wo 1817 schliesst, beginnt 1818. Schreiber dieses Jahrganges sind zumeist Färber in Jena und Kräuter in Weimar.

Zu dem Jahre 1818 gehört ein Zettel, auf dem Goethe eigenhändig mehrere Ereignisse aus verschiedenen Zeiten dieses Jahres zusammengestellt hat:

> Traifinenlauf [vgl. 164, 18] Bauchr. Alexander [vgl. 228, 13 und 226, 3. 4] Kaleiboscop

Nachrichten von München

Geburt des Enckels d. 9 Apr. Taufe 21. Röhr Geb. des j. Prinzen 24 Juny Taufe 5. Juli Frstl. Kind in Jena.

Catholische Capelle Bereinigung der Luth. und Ref. [vgl. 230, 26—27]

Jagem. mein Portrait. [vgl. 230, 25]

#### Januar.

154, 1 — 155, 5 von Färbers Hand. 155, 5—13 gGerhardt von Reutern, der später als Maler sich einen Namen machte; die Basreliefs des Grafen Tolstoi, Scenen aus der jüngst verflossenen Geschichte Russlands - nicht aus der Odyssee, wie in Reuterns Biographie steht - darstellend, hatte er auf dessen Wunsch Goethe zu überbringen (vgl. Gerhardt von Reutern. Ein Lebensbild, dargestellt von seinen Kindern und als Manuscript gedruckt zur hundertjährigen Gedächtnissfeier seines Geburtstages. St. Petersburg 1894 S. 33 und Annalen a.a.O. S. 147, sowie die Beschreibung eines Basreliefs in Kunst und Alterthum 2. Band 1. Heft, 1814 S. 177 ff.; über die Verfasserschaft dieses Aufsatzes vgl. P. Weizsäcker Kleine Schriften von Heinrich Meyer S. CXXXIV). 22 Zelter, K. F. C. Fasch, königl. preuss. Kammermusikus. Berlin 1801. 28 Zeitschwingen oder Weimarisches Unterhaltungsblatt erschien 1817 und 1818 in Jena. 156,1 Über Ferdinand Johannes Witt gen, von Dörring, der als Jenaischer Student am Wartburgfest theilgenommen hatte (vgl. über ihn Goedeke Grundriss 1 3, 264 f.), und seinen Besuch bei Goethe vgl. Döring, Schiller und Goethe. Reliquien, Charakterzüge und Anecdoten. S. 150 f. (auch Biedermann, Goethes Gespräche 3, 296). 5 bem q2 aus ben 16 dem g\* aus den 157, 4 bom  $q^3$  aus bon 12 Über den Student Rödiger, der sich beim Wartburgfest als Redner hervorgethan hatte, vgl. F. J. Frommann, Das Frommannsche Haus und seine Freunde, 2. Aufl. S. 145 f. 14. 15 Aus Behrischens Nachlass, der 1809 gestorben war, kam in

Goethes Besitz ein Heft, in welchem Goethes Briefe an Behrisch, die Oden an ihn und die Gedichte: Der wahre Genuss, Der Schmetterling, Die Nacht, An Venus zusammenlagen. 158, 1 Goethes Gedicht vgl. zu 142, 3; vgl. auch Zelter an Goethe 9. Januar (Briefwechsel 2, 427). 10 "Die (angeblichen) Bulletins des Herrn von Kotzebue. Ein Beitrag zur Kenntniss der Zeit" erschienen im 11. Bande der Nemesis. 1. Stück S. 140 ff. Die Bogen befinden sich in Goethes Nachlass mit einem vorn aufgeklebten Blatte mit der Aufschrift q: Luben contra Rogebue. 16 A. G. von Werners Letztes Mineralsystem. Aus dem Nachlass herausgegeben von J. K. Freiesleben, mit Erläuterungen von Breithaupt und Custos Köhler. Freiberg 1818 (vgl. Annalen a.a.O. S. 139). 17. 18 aR q<sup>3</sup> unterstrichen, ebenso die anderen gesperrt gedruckten Bemerkungen bis S. 163. 159, 4. 5 vgl. zu 113, 17 und den Brief Goethes an Boisserée vom 16. Januar, S. Boisserée 2, 208; Annalen a.a.O. S. 129). 17 Beterinarichriften] ichriften über geschäften 27 Bigas aR 160, 9 Den bei 158, 10 genannten Bogen liegen auch die beiden Nummern des von L. Wieland redigirten Volksfreundes bei: Nr. 13 enthält einen Abdruck der angeführten Bulletins, Nr. 14 den "Auszug der Ludenschen Nachschrift zu dem angeblichen Bulletin des Hrn. von Kotzebue: nebst einem Vor- und Nachworte des Herausgebers". Ferner liegt bei eine Abschrift der auf die Angelegenheit sich beziehenden Tagebucheintragungen bis zum 22. incl. Unterm 21. heisst es: Erschien ein Anschlag am Schwarzenbret auf leuchtenbgelbes Papier:

In ber Cröferschen Buchhandlung ist zu haben Wielands Bolksfreund 13. u. 14. Stück Kohebues Bulletin enthaltend, Breis 4 gr.

Jebermann verschaffte sich selbiges wie sie zum Wahrzeichen hiebey liegen. Und unterm 22: Setzte Otten seine Isis fort, und versprach die verbotenen Nummern nachzuliesern. Darunter: Absgesandt eodem und g: in sidem G 161, 4. 5 In Goethes Nachlass hat sich ein Blatt erhalten, mit solgender Aufzeichnung von Färbers Hand:

"Allgemeine Schaubühne der Welt. 1615.

In Holland ging es mit Verbietung der allzu gemeinen Passquillischen Bücher und Schmähkarten, wie in Deutschland mit der Münz, dass es immer verboten und doch immer fortgetrieben wurde. Ist also das unnütze Bücherschreiben eins von denen Dingen, die jedermann tadelt und jedermann gern hat, kauft und lieset, sonst würde es des Druckens nicht verlohnen."

Darunter g:

Renovatum Jena 1818 Ø (vgl. Goethes Briefe an Chr. G.v. Voigt S. 392.) 5 Fr. Kohlrausch, Deutsche Geschichte. Elberfeld 1816. 17. 18 Schlof - Ifis g aus Sette 162, 28 Les métamorphoses d'Ovide Oten feine Ifis fort en rondeaux imprimées et enrichies de figures, par ordre de Sa Majesté et dediées à monseigneur le Dauphin, par M. de Benserade. Paris 1676. 163, 21 Dr. Boehr und q in einer freigelassenen Zeile. 164, 7 Juffieu geordnet ge aR 9 Christ. Wilh. v. Dohm, Denkwürdigkeiten für Dipier meiner Zeit von 1778-1806. Der dritte Theil erschien 1817. 18 Damals kamen die Drai-14 Brofeffor - 16 übergeben aR sinen auf (erfunden 1817); Goethe an seinen Sohn 3. Februar 1818: Es ist mir fehr viel baran gelegen nicht retarbirt zu werben, benn bas Leben lauft boch schneller unter und weg als bas neuerfundene Raberwert unter bem hintern ber Stubenten (ungedruckt). 165, 18. 19 Ben Bofes g üdZ 21 Ben — Weimar g

#### Februar.

165, 22 abgefenbet - 23 Botanicus aR 168, 9 Scheibe a 169, 7 J. Ph. Gabler, Academische Gedächtnissrede zur Säcularfeier der Reformation in Jena gehalten. Aus dem Lateinischen mit einer Abhandlung von F. A. Klein. 170, 4. 5 Johanna Schopenhauer, Ausflucht an Jena 1818. den Rhein und dessen nächste Umgebungen, im Sommer des ersten friedlichen Jahres. Leipzig 1818. 6. 7 Der Kunsthändler Artaria in Mannheim hatte auf Goethes Bestellung eine Sammlung altitalienischer Kupferstiche, besonders aus der Schule Marc Antons geschickt (vgl. auch Annalen a.a.O. S. 146). s im nach und 11 Aufmunterung nach auch 17 Baquet — 20 Catalogs aR 20 Helmina v. Chézy hatte Goethe geschickt: Emmas Prüfungen. Eine Geschichte. Heidelberg 1817. 25 Unter dem Bagrelief ist hier wohl die reliefartige Zeichnung des Phigalischen Frieses gemeint,

die Luise Seidler nach den Abgüssen in München in Originalgrösse gemacht und an Goethe geschickt hatte; dieser nennt die Zeichnung Basrelief (vgl. Erinnerungen und Leben der Malerin Louise Seidler, 2. Aufl. S. 152; vgl. auch Annalen a.a.O. S. 145). 171, 1 Briefe nach früh 5 bety Anebel über für mich 7 Abends nach Zu K 24 Um Mitter= nacht q vgl. Werke 3, 47 und Annalen a.a.O. S. 137. "Der Abwesende dem Maskenfest zum 16. Februar 1818" 20 Bote - 21 Müller aR vgl. Werke 4, 59. 173, 7 Lichter= zebbel aus Quittungszebbel 17. 18 morgenbliche aus morgenbe 18. 19 C. G. Carus, Lehrbuch der Zootomie, mit 20 von ihm selbst radirten Kupfertafeln, Leipzig 1818. 25 tamen an. g 26, 27 vgl. zu 144, 3, 4. 174, 13 - 182, 20 Abreife von Kräuters 175, 23 Mittag nach Nach 176, 1. 2 A. Bartsch, Le Peintre graveur, Vol. 21, Vienne 1802-21 (vgl. auch Annalen a.a.O. S. 146); Band 14 und 15 hat Goethe am 25. Februar der Bibliothek entliehen. 21. 22 James Rilev. Schicksale und Reisen im Innern von Afrika in den Jahren 1815 und 1816. Aus dem Englischen. Jena 1818.] 177, 1-3 vgl. Unterhaltungen mit dem Kanzler von Müller, S. 18 (auch Biedermann Goethes Gespräche 3, 299). Vor 5 a.R. Expedition nach Jena: 12 In nach Die beyden

#### März.

177, 23. 24 Wilh. Ludw. v. Eschwege, Journal von Bra-2 Hefte, Weimar 1818. 1819. 178, 8 An nach Paquets: Un Schadow Sendung der 12 rh., Un Staatsr. Schad Bucher gurud, nach Berlin. Briefe: Un Urtaria nach Mannheim. 9 an nach letztern 22. 23 acquirirten üdZ "Selbstvertheidigung des Hofraths Fries über die ihm öffentlich gemachten Beschuldigungen wegen der in und bei Eisenach begangenen Feier des 18. Octobers 1817 mit kleinen Bemerkungen von einem seiner grossen Verehrer. Im Jahre des Heils 1818, auf dem Turnplatze geschrieben" (vgl. darüber sowie über Fries' Betheiligung am Wartburgfest E. L. Th. Henke, Jakob Friedrich Fries S. 173ff, und Unterhaltungen mit Kanzler v. Müller S. 18, auch Biedermann, Goethes Gespräche 3, 300). 180, 2 Dels üdZ 27. 28 J. Cushing, Der exotische Gärtner oder die Art und Weise wie die Engländer die Pflanzen in den Gewächshäusern behandeln und vermehren. A. d. Engl. mit Anmerk. und einem Anhang vermehrt von G. F. Seidel. Dresden 1817. 181, 2.3 Der im November 1812 geschriebene Aufsatz "Myrons Kuh" (vgl. Tagebücher 4, 344, 24. 25) wurde erst jetzt gedruckt im 1. Heft des 2. Bandes von Kunst und Alterthum S. 9 ff. Daran schliesst sich "Philostrats Gemälde". 182, 20 Unterwegs — 195, 15, 16 Anschläge von Färbers Hand. 183, 15. 16 Jean François Georgel, Mémoires pour servir à l'histoire des évènements de la fin du dix-huitième siècle, depuis 1760 jusqu'à 1810, par un contemporain impartial. Avec la gravure du fameux collier. Paris 1817. zu 136, 6 und Brief an Zelter 19. März (Briefwechsel 2, 456). 185, 1 Hadr. Reland, Von der Türkischen 184, 8 Brief fehlt. Religion. A. d. Franz. Hannover 1717. 10 das zweite bem g über das 186, 2 Durchficht nach Die Urbeit 12 fich auf bie g über über, die nach über ist bei dieser Correctur übersehen worden. 25 Jacksons Blätter vgl. Annalen a.a.O. 187, 13. 14 Hammers Brief über die Heilsberger S. 146. Inschrift vgl. zu 62, 7. 22. 23 Gautiers a aR für Bodinus 24 Die Gräfin Reden aus Schlesien war in Weimar gewesen und hatte für Goethe ein Packet zurückgelassen, das ihm sein Sohn August am 25. nach Jena schickte; es ist dieselbe Gräfin Reden die 5, 205, 4.5 erwähnt ist. 188, 2 ba= felbst aus bann 14 Dr. Weller wurde bei der Jenaischen Bibliothek angestellt (vgl. Annalen a.a.O. S. 142). John Malcolm, The history of Persia, from the most early period to the present Time. London 1815. die Abhandlungen von Sömmering, welche dieser an Goethe geschickt hatte, vgl. Annalen a.a.O. S. 139 und R. Wagner, Samuel Thomas von Sömmerings Leben und Verkehr mit seinen Zeitgenossen 2, 161 f. 14 burchgegangen nach Capitel

### April.

192, 6—8 A. G. Werner, Neue Theorie von der Entstehung der Gänge mit Anwendung auf den Bergbau, besonders den Freybergischen. Freyberg 1791; Freiesleben schrieb über Zinnformation in den Beiträgen zur mineralogischen Kenntniss Sachsens, 1817 (vgl. Annalen a.a.O. S. 139 und Bieder-

mann, Erläuterungen S. 188). 22 Friedrich - 24 Beffen auf einem auf dem Rande aufgeklebten Zettel, wahrscheinlich von den beiden Studirenden selbst niedergeschrieben. Die Mailänder hatten zur Erinnerung an den Aufenthalt Carl Augusts in Mailand und im Hinblick auf seine Theilnahme an Bossi's Arbeiten eine Münze prägen lassen. Eine Beschreibung der Münze, eines Werks von Putinati, findet sich in Kunst und Alterthum 2. Band 2. Heft S. 60 f. (vgl. auch Annalen a.a.O. S. 147 und Goethes Brief an Noehden vom 6. März 1820, Grenzboten 1864, I S. 487). 194, 8. 9 Am 9. April wurde Goethes Enkel Walther Wolfgang geboren. 196, 8-26 Belege von Färbers Hand. 195, 16 Mit - 196, 7 g 22 Nerpentsét vgl. Chronik des Wiener Goethe-Vereins 20. Febr. 27 Nach — 202, 1 Reise von Kräuters Hand. "Wiegenlied dem jungen Mineralogen Walter von Goethe. Den 21. April 1818" (Werke 4, 46 f.) 9 A. Kirchner, Ansichten von Frankfurt a. M., der umliegenden Gegend und den benachbarten Heilquellen: Wiesbaden, Schlangenbad etc. Frankfurt 1818. 10 Primavesi, Der Rheinlauf von den verschiedenen Quellen bis zu seinem Ausflusse. Nach der Natur gezeichnet und geätzt, nebst einer Leitung bei diesen Reisen. kurzen Erklärungen, Einzeldarstellungen in deutscher und französischer Sprache. Mit 24 Kupfern und 4 Karten. Frankfurt a. M. 1819. 11 J. G. Martini, Die Ruinen Thüringischer Klöster und Burgen nach der Natur gezeichnet, nebst hist. Nachrichten von L. F. Hesse. Rudolstadt 1816-18. Die zwei ersten Lieferungen enthalten das Kloster Paulinzelle; sie waren von Hesse an Goethe geschickt worden. Hand-Atlas über alle Theile der Erde nach dem neuesten Zustande und über das Weltgebäude. Gotha 1817. 27 zurück g aR 198, 26. 27 zusammengezogen aus Brief und Brief an Dr. Weller, acabemifche Bibliothet betreffend. 200, 9 Tom and William Daniell, A pictoresque voyage to India; by the way of China. London 1810. 27 Vorher aR loffstein nach Graf 201, 16 unb anbere üdZ 20. 21 Albert van Everdingens aR für Waterloos 25. 26 Das-Stammbuch a.R. 26. 27 Mémoires de Mad. Manson explicatifs de sa conduite dans le procès de l'assassinat de M. Fualdès. Ecrits par elle-même. 7. Edit. Paris 1818. 202, 1 Gegen - 206, 4 bejöjäftigt von Färbers Hand. 5 Über Egertons Sendung vgl. Annalen a.a.O. S. 143 und dazu Biedermann, Erläuterungen zu den Tag- und Jahresheften S. 190. 203, 1 Über diese Fahrt vgl. Unterhaltungen mit Kanzler von Müller S. 20 ff. (auch Biedermann, Goethes Gespräche 3, 303 ff.) 3. 4 Untersuchung der Lage des Cölestins vgl. Annalen a.a.O. S. 139. 11 nächste nach Absieht des

#### Mai.

203, 21 — 23 vgl. Annalen a.a.O. S. 139. 205, 2 Jos. von Hammer, Geschichte der schönen Redekünste Persiens vom 4. Jahrhundert der Hedschira, d. i. vom 10. der christl. Zeitrechnung bis auf unsere Zeit. Wien 1818. (vgl. Annalen 7. 8 Über Behramgur und Dilaram vgl. a.a.O. S. 136.) Hammer a.a.O. S. 35 und Goethes Divan-Gedicht Werke 6, 206, 4 Mittag-7 Trebra von der Hand des Dr. Weller. 8-207, 18 von Färbers Hand. 207, 10-208, 1 gefallen von Wellers Hand. 208, 1 Zeitig zu Bette g 1 An-3 Wellers Hand. 4-13 Färbers Hand. 14-25 von der Hand des Jenaischen Bibliotheksschreibers Ed. Aug. Baum. Claude Marie Richard, De orchideis europaeis annotationes dans les Mémoires du Muséum IV 1818. 26-209, 17 Färbers 209, 6 Jul. Bilderbeck, Historische Anecdoten zur Characteristik der Nationen, ihrer ausgezeichneten Regenten, Feldherren, Staatsmänner etc. 4 Bde, Leipzig 1812. 16. 17 Börne lud Goethe (Brief vom 10. Mai) zur Mitarbeiterschaft an der von ihm herausgegebenen Zeitschrift "Die Waage" ein. 18 — 200, 16 von Baums Hand. 210, 1-3 aus den Memoiren 210, 17 - 24 Hercules der Mad. Manson (vgl. zu 201, 26. 27). 24 Anberes - 211, 9 von Baums Hand. von Wellers Hand. 211, 10 - 16 Statuten von Wellers, 16 Noch - 18 Herfules von Färbers, 18 bom — 212, 4 von Baums Hand. 212, 17. 18 Gemeint ist wohl der Artikel Münchow aR Herkules in Hederichs bekanntem Mythologischen Lexicon. 18 Abends nach Im botanischen Garten. Gegen Winzerle ge-19 Jung-Stilling, Der graue Mann, eine Volksschrift, erschien Nürnberg 1795 — 1816 in 30 Heften. 5 — 13 arrangirt von Wellers, 13 Dr. — 213, 17 brennen von Färbers Hand. 213, 8 Rach nach Un 10. 11 Gemeint ist der in den Memoiren der Mad. Manson erzählte Mordprocess. 17 — 214, 21 von Wellers Hand. 27. 28 Über Seb. Bourdon vgl. Annalen a.a.O. S. 147 und Goethes Aufsatz "Antik und Modern" in Kunst und Alterthum 2. Band. 1. Heft S. 157 ff. (Hemp. 28, 327 ff.)

#### Juni.

214, 22 — 215, 2 Baums, 3—10 Wellers, 11 — 217, 4 Baums Hand. 215, 19 Karl Ernst Schubarth, Zur Beurtheilung Goethes. Breslau 1818 (vgl. den zu 213, 27, 28 angeführten 216, 21 Hiob Ludolf, Schaubühne der Welt-Geschichte des 17. Jahrhunderts. Frankfurt a. M. 1699 u. 1701. 27 Achim von Arnim überschickte W. Müllers Übersetzung vom Faust, zu der er eine Vorrede geschrieben hatte. 22 vgl. zu 213, 27. 28. 217, 5 - 218, 14 Gebrüber Wellers Hand. 21. 22 Parker Cleaveland, An elementary Treatise on Mineralogy and Geology. Boston 1816. 218, 4 natürlichen über bezüalichen 9 Madame – Abschied g zwischen den Zeilen. 14 Barberini a nach Barini 14. 15 Mit — gearbeitet g Seebed von Färbers, 24 Gegen — 219, 19 von Baums Hand. 23 Rohr g aR für Roth 219, 20-22 Ungarn von Färbers, 3u - 220, 23 von Baums Hand. 22 Zu nach Sonntag den 220, 20 Joh. Jac. Boissard, Romanae urbis 21 ften Juni topographia. Frankfurt 1597—1602. 24 — 221, 8 referirend von Wellers, Abends - 21 von Baums, 22 - 24 yon Färbers, 25 — 222, 2 von Baums Hand. 221, 17 Geburt des regierenden Grossherzogs Carl Alexander. 222, 3 — 9 beforgt von Wellers, Abende — 11 von Baums, 12 — 223, 2 von Färbers Hand. 222, 25 Cogswell q in freigelassenem Raum. 223, 3-28 von Baums Hand.

#### Juli.

224, 1 — 230, 24 jurid von Kräuters Hand. 225, 10 Taufe des am 24. Juni (vgl. daselbst) geborenen Prinzen; vgl. Suphan, Die Taufe unseres Grossherzogs, Weimarische Zeitung 24. Juni 1889. 226, 2 Basil. Hall, Account of a Voyage of Discovery to the west coast of Corea and the great Loo-Choo Island. London 1818. 16. 17 F. W. Bessel, Fundamenta astronomiae pro anno 1755 deducta ex observationibus viri incomparabilis James Bradley in specula astronomica

Grenvicensi per annos 1750-62 institutis. Königsberg 1818. 20 Fräulein über Gräfin 227, 3 Über die Abtragung des Löberthors vgl. Annalen a.a.O. S. 144 f. und Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 408 f. Ein Actenfascikel des Grossherzogl. Staatsministeriums "Acta die Abtragung des Loeberthors zu Jena betr. 1818. 1819." zeigt, wie eingehend sich Goethe mit dieser Angelegenheit beschäftigt hat. 6 De regio Persarum principatu libri tres: Ex adversariis Barnabae Brissonii, senatus parisiensis praesidis 1595. Gemeint ist der Abschnitt "Ältere Perser" aus den Noten und Abhandlungen zum Divan. 3 Carln — 5 Jena aR 7 Herr — Manland aR 229, 3. 4 Zend-Avesta. Ouvrage de Zoroaster. Traduit en Français sur l'original Zend, avec des remarques par M. Anquetil du Perron. Paris 1771 (vgl. Annalen a.a.O. S. 136). 11 Boigts nach fuß in 230, 19 J. M. Nach - 232, 7 von Färbers Hand. üdZ 24 bon g üdZ 232, 8 — 239, 17 Metternich a 232, 17 Über Goethes Aufenthalt in Karlsbad vgl. Hlawaček, Goethe in Karlsbad, 2. Aufl. von Russ S. 95 ff. 18 Rujammen: mit Hofmedicus Rehbein. 22 "Frau Gräfin von Corneillan, k. preuss. Kammerherrnsgemahlin nebst Tochter aus Koburg" (Curliste). Durchl. der regier. Fürst Reuss LIV von Lobenstein mit Frau Gemahlin, Ihre Durchl. die verwitw. Fürstin Reuss-Köstritz, Ihre Durchl. die Prinzessin Karoline Reuss-Köstritz" 28 Reibnig über Miltig 233, 1 , Herr Joh. Skell, (Curliste). Garteninspector aus Weimar" (Curliste). 8 "Herr Christ. Martin, geh. Justiz u. Oberappellationsgerichtsrath in grossherzogl. und herzogl. sächs. auch fürstl. reuss. Diensten, aus Jena" (Curliste). "Herr Joh. Gottl. Marezoll, Doctor der Theologie, Konsistorialrath und Superintendent aus Jena" 10. 11 Wahrscheinlich gemeint der Abschnitt "Orientalischer Poesie Ur-Elemente" in den Noten und Abhandlungen zum Divan. 12 Der Orientalist Joh. Christian Wilh. Augusti war mit Goethe bekannt aus der Zeit seiner Jenenser Lehrthätigkeit 1798-1811 (vgl. Bertha Augusti, Erinnerungsblätter aus dem Leben einer deutschen Frau). 20 "Frau Auguste Brede, k. würtembergische Hofschauspielerin aus Stuttgart" (Curliste). 21 Die berühmte Sängerin Frau v. Catalani aus Paris; vgl. Goethes Gedicht "Auf die

Sängerin Catalani. Karlsbad, zum goldenen Brunnen am 14. August 1818" (Werke 4, 252).

## August.

234, 2. 3 Das Programm des Concerts hat Goethe in sein Tagebuch eingeklebt. 6 Se. Durchl. Fürst Wilh. v. Bentheim, k. k. Generalmajor aus Prag" (Curliste). 19 "Se. Exc. Graf von Bombelles, k. k. ausserordentl. Gesandter am k. sächs. Hof" (Curliste). 25. 26 Über diese Scene vgl. Hlawaček a.a.O. S. 101 und Aus dem Nachlass Friedrichs v. Gentz 1, 52 (auch Biedermann, Goethes Gespräche 3, 315f.). 235, 4 Herr J. S. C. Schweigger, k. bairischer Akademiker und Professor 5 Rifte - 6 Weimar aR aus Erlangen" (Curliste). nach Sonnabend d. 8. Uua. 12 - 13 Saaz a.R 12 Majchau Boberfam] Bobefan 13. 14 "An Gräfin O'Donell. Maricha Carlsbad den 8. August 1818" (Werke 4, 13; vgl. auch Werner, Goethe und Gräfin O'Donell S. 167). Wilh. Deny, Schauspieler aus Weimar" (Curliste). 22 Sch.: 5 Baar nach Schwarzenberg. 236, 1 Paar aus Palm 8 Mertw. - 9 Curiofitaten aR 9 "Freiherr v. Ode-Palf[v] leben, k. sächs. Rittmeister ausser Dienst aus Waltersdorf\* 16. 17 vgl. das Gedicht an Graf Paar (Werke 4. 21 und 78). 19 "Herr Gordon, bevollm. Minister Sr. Maj. des Königs von Britannien am k. k. österr. Hofe zu Wien" 20 "Se. Exc. Graf v. Capodistrias, russ. kais. (Curliste). Staatssecretär" (Curliste). 24 Loeben Bowen Das Gedicht ist überschrieben: "Herrn Grafen Loeben. Karlsbad den 18. August 1818" (vgl. Werke 4, 252). 237, 4. 5 Fürst Metternich schickte aus Franzensbad die zwei ersten Quartalhefte der Wiener Jahrbücher für Litteratur, besonders hinweisend auf den Aufsatz von Gentz über die Pressgesetze in England. 8 "Herr von Schütz, Ritterschaftsdirector und Landrath aus Ziebingen" (Curliste). "Herr Franz Fritsch, k. k. Kreiskommissär aus Chrudim" 11 "Herr Dr. Weiss, Professor der Universität (Curliste). zu Berlin" (Curliste); vgl. über ihn auch Annalen a.a.O. 14 - 15 Alterthümer aR; das Folgende schloss sich erst unmittelbar an 13 an. 16 "Herr Karl Solger, Dr. und Professor aus Berlin" (Curliste). 20 Reupel] Reipel vgl. Annalen a.a.O. S. 139; er hiess vielleicht Riepel — wie auch 239, 3 geschrieben ist — (vgl. J. C. Laube, Goethe als Naturforscher in Böhmen, S.-A. aus den Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 1879/80 S. 11 f.). 238, 2—4 vgl. Annalen a.a.O. S. 139 f. 10 fr. Spaibinger ar 239,3 Reupel] Riepel 15 Wenzel Tomaschek, Tonsetzer beim Grafen Georg Bouquoy, hatte ein Heft mit 6 von ihm componirten Goethischen Liedern geschickt (vgl. auch Hlawaček a.a.O. S. 99 f.). 17 Ondine — 240, 20 von Rehbeins Hand. Ondine, französische Übersetzung von Fouqué's Undine, die ihm Frau von Jaraczewska geliehen hatte.

## September.

240, 2 Spiritus nach Emulfion 11 "Herr Graf v. Nostitz, k. preuss. Oberst und Adjutant des Fürsten Blücher v. Wahlstatt, aus Schlesien" (Curliste). 21 - 242, 1522. 23 mit dem Gedicht "An Gräfin Jaraczewska. Karlsbad den 5. September 1818" (Werke 4, 23). 23 Tisch] T. Commerzienrath nach Dr. 241, i bes üdZ 11 Herr And. v. Pobok Trczinsky, Domherr zu Krakau u. emerit. Professor der Universität" (Curliste). 17. 18 An Fürst Biron von Curland. Karlsbad den 8. September 1818" (Werke 4, 24) zum Dank für eine Zeichnung Peter Vischers, eine Allegorie zu Ehren Luthers darstellend (ibid. S. 79). Die sieben persischen Hauptdichter: Firdusi, Enweri, Nisami, Dschelal-ed-din Rumi, Saadi, Hafis, Dschami, vgl. Noten und Abhandlungen a.a.O. S. 51 ff. 16 - 256, 10 von Kräu-243, 11 Mit üdZ ters Hand. 13 Kupfer zum 2. Band von 244, 9 Das erste Erlaß aus Erlasse Kunst und Alterthum. 19 Fr. W. v. Trebra, Zwölfjähriges Bergmeisterleben und Wirken in Marienberg vom 1. Dec. 1767 bis August 1779. Freiberg 1818. 23 jungen üdZ 245, 12 Ram — an aR 18 vgl. zu 213, 27, 28, 24 Erfurt aR für frankfurt P.J. Redouté, Les Liliacées, Paris 1802-1816. 10 d'Herbelot. Bibliothèque orientale, Paris 1697, nouv. èdit. 1781-83, entlieh Goethe der Bibliothek am 24. September. nach König

#### October.

248, 25 Fiffel — wohnhaft aR 249, 13 Conte Dandolo. Storia dei bachi da seta, governati coi nuovi metodi nel Regno Lombardo-Veneto nel 1817 e 1818. Milano 1818. und Dell arte di governare i bachi da seta. 2. Ediz. Milano 19 Mein nach Mittag zu drey 21 Saadi, Persianisches Rosenthal, von Ad. Oleario übersetzt, Schleswig 1654, entlieh Goethe der Bibliothek am 28. September. "Klassiker und Romantiker in Italien, sich heftig bekämpfend" in Kunst und Alterthum 2. Band, 2. Heft, 1820 S. 101 ff. 252, 12. 13 vgl. zu 155, 17. 18. 22 Wilh. Chr. Müller, Paris im Scheitelpunkte oder flüchtige Reise durch Hospitäler und Schlachtfelder zu den Herrlichkeiten in Frankreichs Herrscherstadt im August 1815. 2 Bändchen Bremen 254, 15 Maskenzug "bei allerhöchster An-1816, 1818. wesenheit Ihro Majestät der Kaiserin Mutter Maria Feodorowna in Weimar", aufgeführt am 18. December (Werke 16, 233ff.; vgl. Annalen a.a.O. S. 137). 21 Manufcript zum aR für den 255, 13 italianischen aR 19 Ram — 21 worden aR 256, 11 - 12 Bergmeifterlebens von Johns Hand. 12 Mit bis 262, 5 Schluß = Manuscript von Kräuters Hand. 257, 5 Joh. Christian Aug. Grohmann, In Memoriam Christo. Ebelingii. Hamburg 1818. 258, 13 bom über dem Ger= mar über Seebach 20 burchreift nach und Ufien "Grosser Aufruhr des Adels und der Bürgerschaft gegen die Studenten zu Heidelberg, 1406" in der Zeitung für die ele-21 aus - 22 Auction aR gante Welt 1818 Nr. 185—189.

#### November.

260, 17. 18 bes Rebouten-Aufgugs 20 Wahrscheinlich in dem Werk von Carlo Lasinio, Pitture al fresco di Campo santo (vgl. Annalen a.a.O. S. 147 und Dehio, Altitalienische Gemälde als Quelle zum Faust, Goethe-Jahrb. 7, 263). 261, 14 Die erste Aufführung von Grillparzers Sappho in Weimarhatte am 5. September stattgefunden. 19. 20 vgl. Riemers Gedichte 1, 59 ff. 262, 6 An — 11 Laffen von Johns Hand. 11 Am — 264, 6 von Kräuters Hand. 23 Expedition aus Expeditionen 263, 5 Jac. Golii, Lexicon Arabico-Latinum.

Lugd. Bat. 1653. 264, 7 — 265, 3 bringend von Färbers Hand. 264, 19 Der Brief des persischen Gesandten, vgl. Werke 7, 78 ff. 26 Gemeint ist wohl Joh. Dav. Michaelis, Arabische Grammatik und Chrestomathie. 2. Aufl. Göttingen 1781. 26. 27 Freytag, Carmen arabicum perputuo commentario et versione germanica. Göttingen 1814 (vgl. Annalen a.a.O. S. 136). 28 Alex. v. Einsiedel, Feierstunden und Erzählungen, Chemnitz 1810. 265, 3 Auf — 16 von Wellers Hand. 15. 16 vgl. zu 119, 21. 17-26 Durchlaucht von Färbers Hand. 26 Nachmittags — 266, 1 Abreise von Wellers Hand. 266, 1 Brof. — 268, 2 Redoute von Kräuters Hand. 267, 22. 23 Mittag zu vieren üdZ 24 Darauf nach Mittag 311 vieren 268, 2 Um — 269, 26 q 268, 5 Brief - 6 aR von Kräuters Hand. 8. 9 Marperger, Der vollkommene Capellmeister gibt es nicht (vgl. auch Briefwechsel mit Zelter 3, 5, 13, 17). Gemeint ist wohl: Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, das ist, gründliche Anzeige aller derjenigen Sachen, die einer wissen, können und vollkommen inne haben muss, der einer Capelle mit Nutzen vorstehen will; zum Versuch entworfen. Hamburg 1739. (Mittheilung Dr. Max Friedländers.) 269, 2 In — 3 Uhr aR von Kräuters Hand.

### December.

269, 18 Die vorläufige Anzeige des Maskenzugs, die prosaische Beschreibung desselben enthaltend, erschien selbstständig gedruckt, Weimar 1818 (vgl. Werke 16, 469). 270, 12. 13 Die zwei Knaben im Prolog zum Maskenzug treten mit Reisetafeln auf. 13. 14 Über diesen Besuch des Archäologen und Philologen P. O. Bröndsted, der Goethe bereits 1806 mit Oehlenschläger besucht hatte, vgl. Goethe-Jahrb. 8. 106 f. 27. 28 von Riemer (vgl. zu 261, 19. 20). Holbermann nach Auf's 272, 6 Wahrscheinlich im 3. Band, 2. Abth., von J. G. Eichhorns Geschichte der Literatur von ihrem Ursprunge bis auf die neuesten Zeiten. Göttingen 1805 ff. 17 Ol. Dapper, Asia oder Beschreibung des Reichs des grosen Mogols p. it. Mesopotamien p. aus dem Niederländischen übersetzt von Joh. Christ. Beer. Nürnberg 1687 und Asia oder Beschreibung des ganzen Syrien und Gelobten Landes. Amster-

dam 1681. 273, 9 Von über um bis — Uhr aR 20 Gröfin Julie Egloffstein aR 21. 22 Carolina über Julie 274, 15—20 g 15 Gemeint wahrscheinlich Güldenapfels Jenaischer Universitäts-Almanach. Jena 1816. 21 - 277, 8 von Kräuters Hand. 275, 7 Jones, Poeseos asiaticae commentariorum libri sex. London 1774. Dieses Werk hatte Goethe schon 1814 eifrig studirt (vgl. III 5, 141 f.) 276, 1—3 Dieser (ungedruckte) Aufsatz ist erhalten in den Concept-Briefheften als Beilage zu einem Briefe an die Grossherzogin. Er ist nicht identisch mit dem im 9. Band der Nachgelassenen Werke gedruckten Aufsatz "Glasmalerei" (Hemp. 28, 549). Moritz v. Kotzebue, Reise nach Persien mit der kais. russischen Gesandtschaft im Jahre 1817. Weimar 1819.

# Im Texte zu berichtigen.

10, 22 Authographa lies Autographa 13, 16 vor Bezahlung fehlt Die

14, 27 ben lies bem

15, 22 ber , bas

20, 19 Mittwochsstucks lies Mittwochstucks

21, 11 Borbereitung

Borbereitungen.

32, 28 Jrrthumern,

Jrrthümern

94, 2 Raumer

Raumer,

111, 18 Concept

112, 4 Affiftensrath

Concepten Affistenzrath

115, 1 Popp

Boppe

146, 12 Von

Von

176, 19 Trebra

" bon Trebra

204, 10 Gereniffimum

Sereniffimam

A n h a n g.

.

# Nachtrag zu III, 2, 314.

# 1800.

Kurzgefaßtes Tagebuch von dem, was beh des Herrn Professor Gent hiefigem Aufenthalt geschehen.

## November.

28. Ram berfelbe hier an.

15

- 29. Besuchte mich derselbe früh und ging darauf mit Professor Meyer und Baumeister Steiner in's Schloß, um sich das Geschäft im allgemeinen bekannt zu machen. Nachmittags um 3 Uhr besuchte er mich wieder. Einleitendes Gespräch.
- 30. Früh Serenissimo aufgewartet. Mittags Gesell= 10 schaft ben mir.

# December.

1. Anfang die Zimmer des kleinen Flügels aufzunehmen. Wir durchgingen das Schloß, beredeten
manches. Darauf in die Möbelkammer, nachher
noch mit Serenissimo auf kurze Zeit in's Schloß.
Sodann in's römische Haus, serner nach Belvedere, um die Meublen zu sehen. Herrn Mounier
besucht.

- 2. Fortsetzung ber Ausmeffung. Lämmerhirt und Müller wurden zugegeben. Abends brachte ich Herrn Gentz zu Gores, sodann zu mir, wo er in kleiner Gesellschaft zu Nacht speiste.
- 3. War Herr Gent morgens ben mir; Thourets 5 Riffe wurden durchgegangen und überhaupt das ganze Geschäft besprochen.
- 4. Gingen wir früh das ganze Schloß nochmals durch und wurden mehrere Puncte wiederholt besprochen und in's Klare gesett.
- 5. Früh Vortrag der Commission beh Serenissimo. Herr Professor Gent war gegenwärtig. Nach= mittag besuchte derselbe Herrn Hofrath Wieland in Okmannstedt.
- 6. Brachte derfelbe den Hauptplan zu mir. Nähere 15 Beftimmung der Decoration des kleinen Flügels. Mittag beh Herrn Geheimde Rath Boigt.
- 7. Seste Herr Professor Gent nach den bisherigen Berabredungen und seinen Überlegungen ein Promemoria auf, welches ich Abends erhielt.
- 8. Brachte Professor Gent einige Stunden des Vor=
  mittags beh mir zu; die Hauptpuncte des Pro=
  memorias so wie verschiedenes, was sonst auf
  den Bau Bezug hat, wurden durchgesprochen.
  Nach Tasel legte ich gedachtes Promemoria Sere= 25
  nissimo vor.
- 9. Sette ich die Note dagegen auf und communicirte fie meinen Herren Mitcommissarien. Sodann

- in das Schloß, wo sich Herr Gent und Herr von Wolzogen einfand. Nachdem auch Serenissi= mus gekommen waren, wurde verschiedenes durch= gegangen und durchgesprochen.
- 5 10. Die Note an Sereniffimum zur Approbation eingesendet. Die Reisekosten berichtigt. Wit Desportes wegen der seidnen und Sammt-Tappeten.

# Lesarten.

Vorstehendes von Geist niedergeschriebene Tagebuchfragment, welches die Lücke Ende November und Anfang December 1800 einigermassen ausfüllt, fand sich in einem Fascikel der Schlossbau - Acten des Grossh. Sächs. Geheimen Haupt- und Staats-Archivs, B. 9017: "Acta Des herrn Brofeffors, Gentz, aus Berlin, Anftellung gur Direction bes Architektonischen ben bem Schloftbau allh. betr. Weimar 1800 1, 3 Über den Anlass der Berufung Heinrich Gentz' vgl. Weim. Ausg. IV, Band 15, S. 140 und 331. Zwar hatte Carl August in seinem Brief an Faudel gewünscht, dass der für Thouret zu Berufende "wenigstens 6 bis 8 Donathe ober wohl Ein Jahr anhaltend" in Weimar bleibe, doch kann Gentz, der Oberhofbauinspector ist, wegen seines Lehramts an der Kgl. Bauakademie nicht auf längere Zeit von Berlin abwesend sein. Er sagt indessen zu, alle 2 oder 3 Monate auf acht Tage mit königlichem Urlaub zu 6. 7 Er übernahm "die noch fehlenden Zeichnungen ju ben Apartements ber Belleetage und zwar bergestallt, bak folche, bon bem tleinen Mügel an, nach und nach berfertigt werben. Die erften fenbet berfelbe innerhalb Monatofrift, bie übrigen wurden allenfalls Oftern bei beffen zwehter Anhertunft mitgebracht". Im März 1801 schickt er dieselben durch den

Grafen Brühl (vgl. IV, Band 15, S. 194) und trifft selbst am 10. Mai (vgl. III, 3, 13) zum zweiten Mal in Weimar ein, diesmal auf ein halbes Jahr. Sein Urlaub wird, auf Ansuchen des Herzogs, alljährlich von Friedrich Wilhelm III. erneuert. Bis zum 8. August 1803 ist er beim Schlossbau thätig und kehrt dann reichbelohnt nach Berlin zurück. 2, 2. 3 vgl. IV, 15, S. 155. 5 Thouret, der schwäbische Baumeister, dessen Lässigkeit (vgl. IV, 15, S. 77) Carl August Anlass zu Gentz' Berufung gab. 18—20 Das Promemoria vom 7. December bei den Akten Fol. 9—12. 27. 28 Diese Note (Weimar den 10. December 1800) befindet sich ebenfalls bei den Akten Fol. 13—15 und ertheilt dem Gentzischen P. M. "die vollkommene Zustimmung".

Ferdinand Heitmüller.



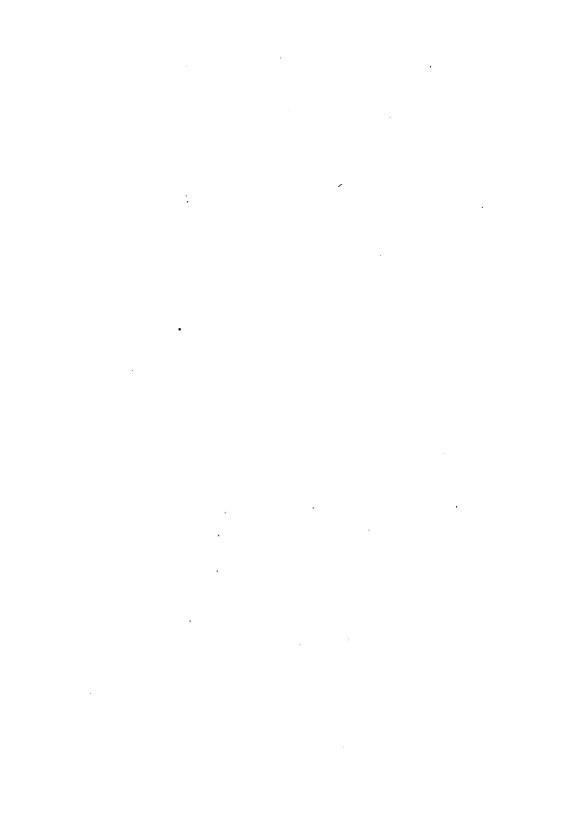

832.62 J Abt. 3 V. 6 e. 2



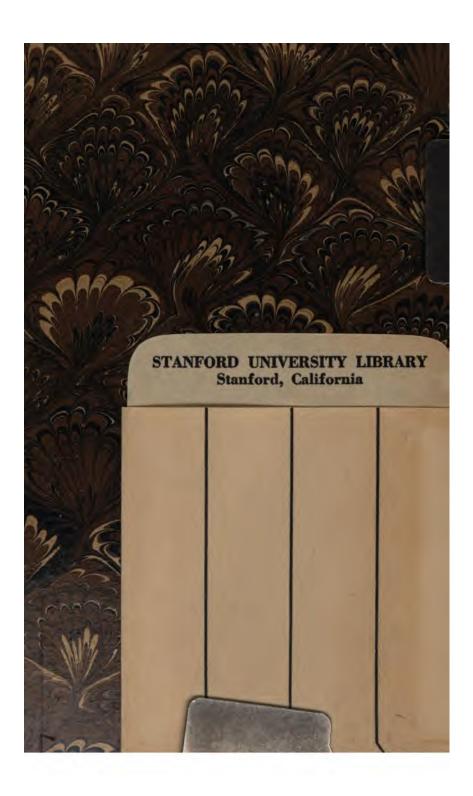

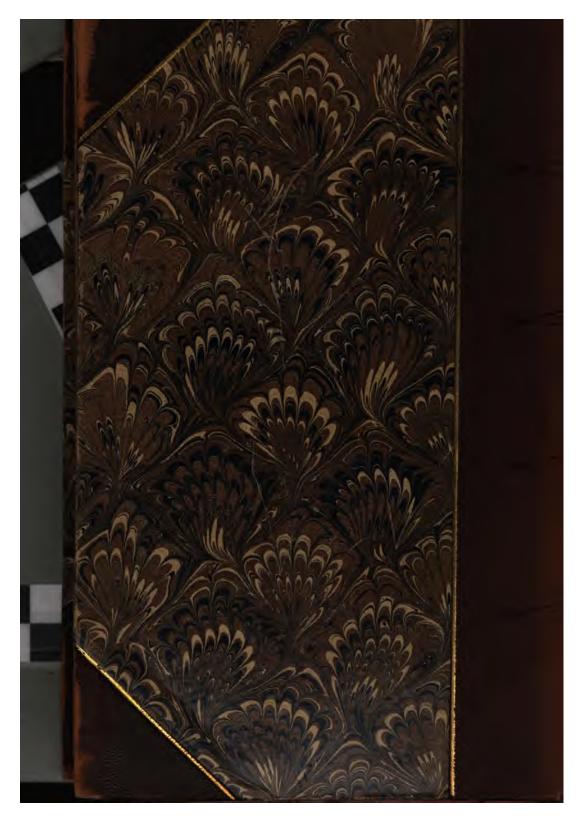